

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

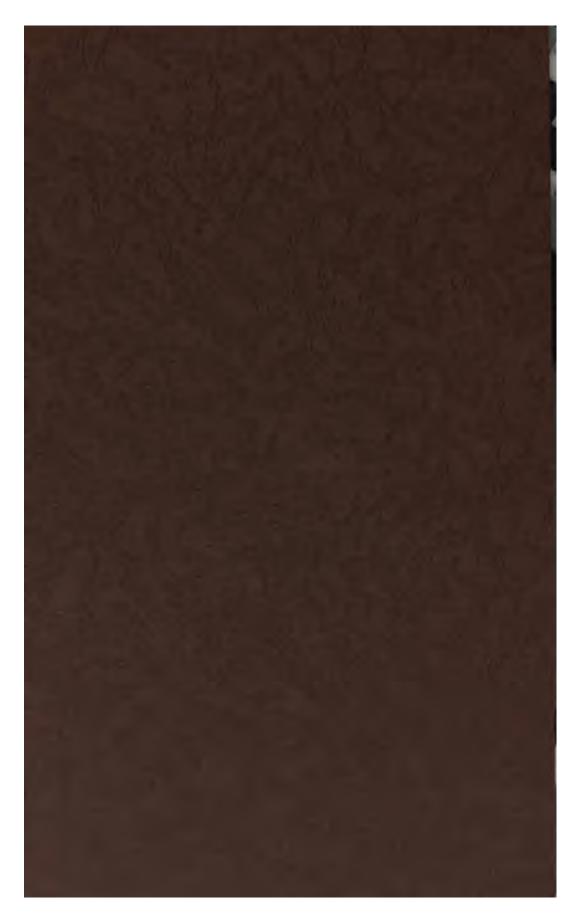



# Börres-Gesellschaft

zur Pflege der Wiffenichaft

im katholischen Beutschland.



Dritte Bereinsschrift für 1899.

Joseph Dahlmann S. J., Das alfindische Volksfum und seine Bedeufung für die Gesellschaftskunde.

Köln. 1899.

Kommiffions. Derlag und Drud von J. P. Bachem.

# Schriften der Görres-Gesellschaft

jur Pflege der Biffenschaft im katholischen Deutschland.

### Jahresberichte und Vereinsgaben.

Commiffions. Derlag von J. P. Bachem in Koln.

1876. 3ahresbericht. 48 Geiten.

Bereinsichrift. 1. Jur Ginführung. 2. Prof. Dr. J. Hergenröther, Der heilige Athanafius der Große. 3. Prof. Dr. Franz Kaulen, Uffprien u. Babylonien nach den neuesten Entdedungen. 186 S. geh. M. 3.—. (Bergriffen.)

1877. I. Brof. Dr. Th. Simar, Der Aberglaube. II. Aufl. 80 S. geh. M. 1.20.

II. C. Berthold, Die Herrschaft der Zwedmäßigkeit in der Ratur. 98 S. geh. M. 1.60. (Bergriffen.)

III. R. Baumftart, Die fpanifche Rastional-Litteratur im Beitalter der habsburgifchen Ronige. 110 S. geh. M. 1.80.

Jahresbericht. 60 Seiten.

Bericht über die Berhandlungen der Section für Philosophie 29. 8. 1877. 100 Seiten. (Bergriffen.)

1878. I. Dr. B. Saffner, Gine Studie über G. E. Leffing. 2. Aufl. 112 S. geh. M. 1.80.

II. Dr. Friedr. Ranfer, Eine Rilfahrt. 104 Seiten. geh. M. 1.80. (Bergriffen.)

III. Dr. 3. B. Seinrich, Clemens Brentano. 112 S. geh. M. 1.80.

Jahresbericht. 156 Seiten.

1879. I. Fr. hettinger, Die Theologie der göttlichen Romödie des Dante Mighieri in ihren Grundzügen. 142 S. geb. M. 2.25.

II. Dr. Franz Falt, Die Drudtunft im Dienste der Rirche, zunächst in Deutschland bis zum Jahre 1520. 112 S. geh. D. 1.80.

III. Seinrich Rodenstein, Bau u. Leben der Bfiange, teleologisch dargestellt. 104 Seiten. geh. M. 1.80.

Jahresbericht. 64 Seiten.

1880. I. Jof. Galland, Die Fürstin Amalie von Galligin und ihre Freunde. I. Theil. 112 Seiten. geh. M. 1.80. (Bergriffen.)

II. Dr. B. Rorrenberg, Frauenarbeit und Arbeiterinnen-Erziehung in deuts icher Borzeit. 112 Seiten. geh. D. 1.80.

III. Jof. Galland, Die Fürftin Amalie von Galligin und ihre Freunde. II. Theil. 132 S. geh. M. 1.80.

Jahresbericht. 58 Seiten.

1881. I. Leopold Raufmann, Albrecht Durer. 120 Seiten. geh. M. 1.80.

II. u. III. Dr. Baudri, Beihbifchof, Der Erzbifchof von Röln, Johannes Cardinal von Geiffel und feine Zeit. 336 S. geh. M. 5.—. (Bergriffen.)

Jahresbericht. 32 Seiten.

1882. I. Prof. Dr. Conft. Gutberlet. Der Spiritismus. 104 S. geh. M. 1.80. (Bergriffen.) 1882. II. Rarl Untel, Berthold von Regensburg. 124 Seiten. geh. M. 1.80.

III. Prof. Dr. P. P. M. Miberdingts Thijm, Philipp van Marnig, herr von Sanct-Albegonde. Ein Lebensbild aus ber Beit bes Abfalls ber Rieberlande. 68 Seiten. geh. R. 1.20.

Jahresbericht. 40 Seiten.

1883. I. Dr. Jof. Pohle, P. Angelo Seechi. Gin Lebens: und Culturbilb. 164 Seiten. geh. M 2.50.

II. Dr. Rarl Grube, Gerhard Groot und feine Stiftungen. 108 S. geh. Dl. 1.80.

III. Dr. Berm. Cardauns, Der Sturg Maria Stuart's. 116 S. geh. M. 1.80.

Jahresbericht. 44 Geiten.

1884. I. Fr. Wilh. Woter, Aus Rords deutschen Rissonen des 17. und 18. Jahrhunderts. Franciscaner, Dominicaner und andere Missionere. 122 S. geh. M. 1.80.

II. Brof. Dr. Sipler, Die driftliche Gefdichts: Auffaffung. 104 S. geb. M. 1.80.

III. Brof. Dr. Joseph Bohle, Die Sternwelten u. ihre Bewohner. 1. Theil. 128 S. geh. M. 1.80. (Bergriffen.)

Jahresbericht. 52 Geiten.

Anhang: Berzeichniß d. Witglieder und Theilnehmer der Görres-Gefellchaft. 40 Seiten.

1885. I. Fr. Wilh. Woter, Aus den Papieren des kurpfälzischen Ministers Agostino Steffani, Bischofs d. Spiga, spätern apostolischen Bicars don Rordsdeutschand. Deutiche Angelegenheiten, Friedens-Berhandlungen zw. Papit u. Kaiser 1703—1709. 132 S. geh. M. 1.80.

II. u. III. Brof. Dr. Jof. Pohle, Die Sternwelten und ihre Bewohner. II. Theil. Schluß. 220 S. geh. M. 3.60.

Jahresbericht. 12 Geiten.

1886. I. Dr. 28. Bingsmann, Santa Terefa de Jefus. Gine Studie über das Leben und die Schriften der hl. Therefia. 116 S. geh. M. 1.80.

II. Dr. Anton Bieper, Die Propas gandas Congregation und die nordischen Missionen im siebenzehnten Jahrhuns bert. 116 S. geh. M. 1,80.

III. Fr. Wish. Woter, Agostino Steffani, Bischof von Spiga i.p. i., apostolischer Bicar von Rorddeutschland. 1709—1728. 144 Seiten. geh. M. 1.80.

Jahresbericht. 28 Seiten.

1887. I. Aurel Adeodatus, Die Philosfophie und Cultur der Reuzeit und die Philosfophie des h. Thomas von Aquino. — Brof. Dr. Dittrich, Die mittelatterliche Kunft im Ordenslande Breugen. 106 S. geb. M. 1.80.

# Altindische Volkstum

und

Seine Bedeutung für die Gesellschaftskunde.

Don

Inseph Dahlmann S. J.



Röln, 1899.

Kommiffions Derlag und Drud von J. P. Bachem.

40

DS 421 D28

# **Borwort.**

orliegende Abhandlung ist aus einem Bortrage hervorgegangen, welchen ber Verfasser auf ber biesjährigen Generalversammlung ber Görres= Gefellschaft zu Ravensburg gehalten hat.

Wenn die Abhandlung über den engeren Rahmen eines Vortrages weit hinaus gewachsen ist, so hat dies nicht zulett seinen Grund in dem Wunsche, daß dem sociologischen Bilde des altindischen Voltstums, das in so manchen wirtschaftlichen und socialen Erscheinungen eine hervorragende Stelle im Gesantbilde der menschlichen Gesellschaft einnimmt, die Ausmertsamkeit zu teil werde, welche dem religiösen Bilde Indiens nicht versagt wurde. Unser Interesse wendet sich in steigendem Maße der wirtschaftlichen Erschließung des sernen und sernsten Ostens zu. Möge der wirtschaftlichen Erschließung in ebenbürtigem Wettbewerd eine wissenschaftliche Erschließung parallel lausen, welche die litterarischen Schäße der beiden größten und ältesten ostasiatischen Kulturvölster nugbar macht für den Ausbau einer wahrhaft historischen Gesellschaftsetunde des fernen Ostens.

Luxemburg, 3. Dezember 1899.

Joseph Dahlmann S. J.

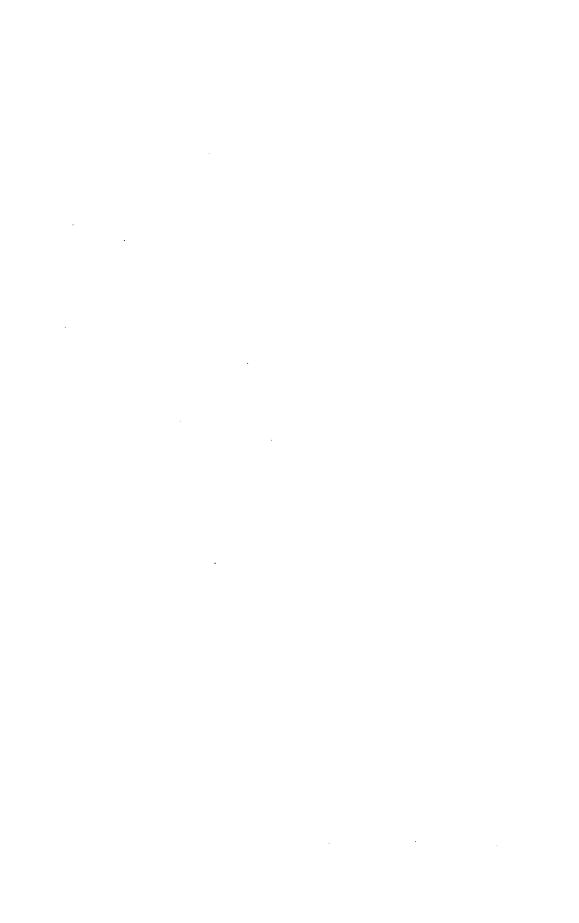



# I. Biele und Wege zur Erforschung des indischen Volkstums.

eitdem zu Beginn dieses Jahrhunderts die indische Kultur in dem Reichtum ihres geistigen Lebens gleichsam von neuem für die Wissenschaft entdeckt worden, hat sich der Ausblick in eine ungeahnte Welt wissenschaftlichen und fünstlerischen Schaffens, religiösen und sittslichen Strebens erschlossen.

Vor allem fesselte die Religion durch die reich und vielfarbig entwicklten Formen ihres Kultus. Wohl bei keinem Volke des indogermanischen Altertums hat sich eine solche Fülle und Vielseitigkeit des religiösen Lebens entwickelt, wie hier. Die Religion erscheint als die bewegende Kraft. In ihr ruht anscheinend das Geheimnis, durch welches sich das indische Volkstum zur Höhe seines wundersamen Kulturlebens emporgehoben hat.

Eine mächtige Förderung gewann die Untersuchung des indischen Religionslebens durch das Prinzip der vergleichenden Forschung. Denn mit dem Studium der vergleichenden Grammatik war auch für die Ersforschung der Religionsaltertümer, der Sagen und Rechtsaltertümer ein neuer Morgen angebrochen. Der großartige Triumph, der sich in der eben entdeckten Familien= und Stammesverwandtschaft der indoeuropäischen Sprachen kundgab, lockte zu Untersuchungen auf verwandten Bissensgebieten. Aus der buntesten Bielgestalt der Worte leuchtete ein überraschendes Bild der Familieneinheit. Immer klarer und schärfer trat die tiese Gesemäßigkeit hervor, die eine durch Jahrtausende sich hinziehende Mannigfaltigkeit beherrscht.

Da lag es nahe, die Methode auf andere Gebiete zu übertragen, um auch dort ihre Richtigkeit in neuen Entdeckungen zu erproben. Denn durch nichts konnte sich die aufsteigende Macht der neuen Wissenschaft unbestrittener legitimieren, als durch den Ruhm neuer Entdeckungen. Die Denkmäler der Sprache lenkten den Blick auf die Denkmäler der Religion und des Kultus. Die ältesten Urkunden der Sprache sind ja auch die ältesten und ehrwürdigsten Denkmäler des religiösen Bewußtseins der Völker. Und so lag es im Zusammenhang von Religion und Sprache begründet, daß die Sprachkunde auch die Religionskunde auf denselben Weg vergleichender Untersuchung mit fortriß. Die Familiensähnlichkeit, welche in den verblaßten Zügen des weitverzweigten Sprachbildes hervorschimmerte, sollte sich in Religion und Recht, in Sage und Sitte zu einem lebensvollen Gesamtbilde ergänzen. Wan begann nach den übereinstimmenden Zügen in den religiösen Vorstellungen der indosenropäischen Völker, der Griechen und Italer, der Germanen und Slaven zu sorschen. Die lockendste Perspektive eröffnete das indische Religionseleben 1).

Schien boch in der Lyrif des Beda ein Kultus und eine Kultur zu uns hinübergerettet, zu denen keine Geschichte mehr aufsteigt. Es ruhte auf dem Liederschaße des Beda ein Schimmer jener ehrwürdig alten Zeit, welche die Völker des indogermanischen Stammes noch in einer Familie zusammenhielt. "Nicht ein indisches, sondern eher ein indogermanisches Buch scheinen die Vedas zu sein; sie sind wirklich noch viel mehr ein dem ganzen Stamme gemeinsamer Besitz, als das Eigentum einer Familie"). Es stellt "die erste Geistesentwickelung unseres eigenen Stammes" vor Augen. "Sosern wir Arier sind in der Sprache, das ist in unserem Gedankenleben, sosern ist der Rigveda unser eigenes, ältestes Buch").

So glaubten wir denn in den Liedern des Beda noch das religiöse Leben des indogermanischen Urvolkes belauschen zu können. In den göttlichen Gestalten des vedischen Pantheon leuchteten die Urbilder jener mythischen Wesen, welche in späterer Zeit die Höhen des Olymp bes völkern. Und während es der Forschung schwer fällt, überall die alte Natursymbolik wiederzuerkennen, welche an der hellenischen, germanischen, italischen Sagenbildung einen so großen Anteil hat, so sehen wir im Beda die schöpferische Phantasie des Urvolkes gleichsam an der Arbeit, wie sie das dunt verschlungene Gewebe spinnt, das die Naturkräfte perssonissiziert.

<sup>1)</sup> Bgl. "Stimmen aus Maria-Laach", Jahrg. 1897: "Der Buddhismus und die vergleichende Religionswiffenschaft", Heft 6 ff.

<sup>2)</sup> B. D. Whitnen, "Die Sprachwiffenschaft", bearbeitet von J. Jolly, 1874, Seite 344.

<sup>3)</sup> Max Müller, Essays I, 2. — Bgl. R. Pijchel und R. F. Geldner, Bedische Studien, Bb. I, Stuttgart 1889, S. XXI ff.

Mun ift ber Zauber ber Jugendzeit bes indogermanischen Urvolfes langit von dem vedischen Rulturbilde gewichen. Im Beda tritt uns bereits die fest geschnittene Physiognomie des in bifchen Bolfstums, jene unterscheidende Eigenart entgegen, wodurch fich fein Wefen zur besonderen Individualität im Rreise ber stammverwandten Rulturvölter differenziert hat. Bohl teilt ber vedische Inder mit bem Bellenen, Italer, Germanen noch manchen gemeinsamen Zug in Sitte und Sage, in Religion und Recht. Sind fie doch Spröglinge berfelben Burgel, Zweige besfelben Stammes. Aber wenn die linguiftische Balaontologie es unternimmt, mit Silfe bes Beda bas Bild ber Urzeit mosaifartig zu refonftruieren, fo findet fie bald, wie schadhaft nach jeder Seite die Materialien find, mit welchen fie arbeitet 1). Rur ein zweifelhafter Erfolg begleitet Die geschichtliche Wiederbelebung der Urzeit. Denn in dieser poefiegeweihten Urfunde der vedischen Inder spricht sich bereits des Bolfes religiöse Art und Sitte in jo ausgeprägten Formen aus, daß alle nachfolgende Ent= wickelung nur wie die schärfere Ausführung eines in den Umriffen be= ftimmten und festgelegten Charafterbildes erscheint. Im Mittelpunkte fteht das Opfer, fteht das Brahma.

Das Wort "Brahma" ist, wie man wohl sagen darf, zum Schlagworte für die gesamte spezifisch indische Welt geworden. Die Geschichte dieses Wortes im weitesten Sinne ist die Geschichte des religiösen und geistigen Lebens der Inder. Ist sie nicht die Geschichte des indischen Bolfes überhaupt?

Fast könnte es so scheinen. Denn die Entwickelung, welche vom Brahma zum Brahmana, vom Brahmana zum Brahmanismus führt, umspannt das gesamte Leben des Bolkes, und wenn sich im Worte "Brahmanentum" der Inbegriff der indischen Gesellschaft ankündigt, so bezeichnet die Stufenfolge: Brahma, Brahmana, Brahmanismus ebenso viele Phasen des socialen wie religibsen Fortschrittes.

Brahma ist ursprünglich der Ausdruck des im Opfer sich kundsgebenden religiösen Strebens und Sehnens; es steht gleichbedeutend für das Opfer und für dessen alle Welten durchdringende Macht. Seit den ältesten Zeiten bildet das Opser den bewegenden Mittelpunkt des geistigen Lebens. Es erscheint als die Verkörperung der die physische und sittliche Weltordnung beherrschenden Gesetze, welche in dem Worte Rita zusammensgesaßt werden?). Rita bezeichnet "Ordnung", "Gang". Was der Ord-

<sup>1)</sup> Bgl. D. Schraber, Sprachvergleichung und Urgeschichte, linguistisch-historische Beiträge zur Erforschung des indogermanischen Altertums. Zweite, vollständig umgearbeitete Auflage, Jena 1890.

<sup>2)</sup> A. Ludwig, Die Mantra-Litteratur und das Alte Indien, als Einseitung zur Nebersetzung des Rigveda, Prag 1878, S. 284 ff.

nung gemäß seinen Lauf nimmt, was bem natürlichen Sein und Wesen entspricht, das alles ist Rita. Rita bedeutet bas bem Weltganzen und ben Einzelerscheinungen innewohnende Gesetz ber Harmonie. Wenn Sonne und Mond jahraus, jahrein ihren festen Lauf nehmen, so wandeln sie in den Bahnen des Rita; wenn die elementaren Rräfte der Natur in= einandergreifen zu gemeinsamem Wirken, ohne störend ober zerstörend ihre Macht zu entfalten, so folgen sie bem geheimnisvollen Gesetze bes Rita; wenn das organische Leben in tausend Blüten und Formen aufsprießt, so wurzelt es im tiefsten Grunde bes Rita. Ueberall waltet Rita als das Gesetz der Ordnung und des Lebens, als die tragende Macht der Welt, als die schöpferische Kraft der Ratur. Aber Rita als Inbegriff der Ordnung umschließt eben so enge die Sphäre des sitt= lichen Strebens wie die Welt des natürlichen Schaffens. Mensch nach Recht und Gerechtigkeit handelt, so folgt er bem Pfade Rita ift Wahrheit, das Grundmaß der sittlichen Gute; es wirkt in des Menschen Bruft als sittliches Gesetz, im Leben der Gefellschaft als sociale Norm. "Wer bem Rita folgt, beffen Pfad ift schon zu gehen und bornlos" 1). In Rita laufen alle Fäben bes fo reich und mannigfach ausgesponnenen Gewebes der Welt zusammen. Von Rita breitet sich das Weltganze in der Schönheit und Harmonie des Zusammenwirkens aller seiner Kräfte aus. Das Gesetz ber Ordnung ist bie göttliche Macht ber Schöpfung, und biefe Macht tritt im Opfer sichtbar in die Erscheinung. Das Opfer foll die Weltordnung erhalten; im Opfer bethätigt fich die erhaltende Macht des geheimnisvollen Gefetes ber Harmonie ber Sphären, und in seiner zwischen Gott und Belt vermittelnden Stellung erscheint das Opfer geradezu als die sichtbare Verförperung der Weltordnung. Weltordnung und Opfer, göttliche Kraft und menschliches Ringen fliegen in einem Begriffe zusammen, ber als bas Brahma sowohl das schöpferische Element göttlicher Macht als das religiöse Element menschlicher Anerkennung dieser Macht zum Ausdruck bringt.

Wohl bei teinem indogermanischen Volke ist das Wesen des Opfers so tief erfaßt, so folgerichtig durchgebildet worden, wie bei den Indern im Begriffe des Brahma. Brahma ist göttliche Potenz; aber es bedeutet ebenso sehr die geistige Erfassung dieser göttlichen Potenz durch das Opfer. Als Brahma übt das Opfer seine allschaffende Wirksamkeit auß; es trägt und erhält die Welt. Daß die Flüsse strömen, daß die Morgenzöte zur festgesetzen Zeit wiederkehrt, daß die Sonne ihren Pfad sindet, daß die Welt Ordnung und Zusammenhalt bewahrt, ist das Erzgebnis der im Opfer sich bethätigenden Macht des Brahma<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> S. Oldenberg, Die Religion des Beda, Berlin 1894, S. 195 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Oldenberg, Die Religion des Beda, S. 197.

So zeichnet uns bereits die vedische Opferlnrit die souverane Berr= lichkeit bes Brahma und bes Opfers. Alles ift vom Opfer abhängig. Mus diefer beberrichenden Stellung bes Brahma ergab fich wie von felbft die beherrichende Macht jener, benen die Pflege bes Opfers zufiel. Mit der Entfaltung des Brahma-Begriffes wuchs die fafrale und sociale Bedeutung ber Hüter bes Opfers. Die Macht bes Opfers teilt fich bem berufenen Opferer mit. Sie verforpert fich im Prieftertum, Brahma in den Brahmana. Und so entsteht eine gesellschaftliche Gruppe, die als Trägerin des Kultus in dem Maße alle anderen Gruppen und Rlaffen überragt, als Brahma und der Opferfultus felbst an religios= socialer Bedeutung jede andere Institution ber altindischen Gesellschaft zu übertreffen scheint. Wollen wir baber die sociale Bedeutung bes indischen Brieftertums in ihrer Burgel erfaffen, so muffen wir auf die fociale Bebeutung bes Opfers zurudgeben. Ich fage: "fociale Bebeutung". Denn in eben jener großen religiöfen Auffaffung von ber fosmischen Boteng und Birtfamteit bes Opfers war die jociale Macht bes Brahma wie im Reime gegeben. Im Opfer gründete bas Rita als Gefet ber Beltordnung. Bo das Opfer fehlte, verlor die in Rita wirksame Sarmonie und Gesehmäßigkeit ihren Salt. Es brach die Anarchie ber physischen und moralischen Welt ein. Daher durfte die Flamme bes Opfers, in der das Brahma sichtbar verförpert leuchtete, niemals erlöschen. Die Süter bes Opfers waren die Süter ber in Rita gegebenen physischen und moralischen Ordnung.

Unter diesem Gesichtspunkte hat die Entwickelung des Brahmabegriffes eben so sehr eine socialgeschichtliche wie religionsgeschichtliche
Seite. Das im Brahma ausgesprochene und im Brahmana ausges
bildete religiöse Ideal erscheint als Brahmanismus wie die Bormacht
des gesamten indischen Kulturlebens. Und die Bedeutung der vedischen
Opferlyrik liegt gerade darin, daß sie uns gestattet, die Phasen des
Brahmanismus als der führenden Macht des indischen Bolkstums, wie
man behauptet, bis in die fernste Epoche zurückzuversolgen. Denn wenn
wir auch nicht so weit mit Professor Jacobi du gehen geneigt sind, daß
wir das vedische Ritual in die Zeit von 2500—3000 v. Chr., zurücksführen, so genügt uns die untere Grenze von 1200 v. Chr., um ein
Entwickelungsbild der im Brahmanismus wurzelnden Gesellschaft zu geswinnen, das sich über mehr als 3000 Jahre in ungebrochener Linie
ausdehnt. Es gilt da keine einsachen Zustände eines noch primitiven

<sup>1)</sup> H. Jacobi jucht aus aftronomischen Gründen ein wesentlich höheres Alter des Rigveda abzuleiten. Nach ihm ginge bereits das vedische Ritual auf die Zeit von 2500 bis 3000 v. Chr. zuruck. Bergleiche dagegen Herm. Olden berg in Zeitschr. der Deutschen morgenl. Gesellschaft, Bd. 50, Jahrg. 1896, S. 450 ff.

Religions= und Rulturlebens zu beobachten. Das Bolkstum biefes litur= aischen Denkmals trägt in seinem Brieftertum und in der vielseitig ent= wickelten Opfertechnik bereits das feste geschichtliche Gepräge der brahmanischen Gesellschaft. Der Organismus bes Opferwesens ist bis ins kleinste gegliedert, die Funktionen sind auf die verschiedenen priesterlichen Gruppen verteilt. Die Hymnen bleiben unverständlich, wenn wir ihnen nicht das ausgebilbete System bes Opfertums und Prieftertums zu Grunde legen, in welchem die spezifisch indische Religion sich zu einem ber bedeutsamsten religiösen Denkmäler der Menschheit ausgebaut hat. So fremdartig wild und grotest bas Bild bes Rultus breinschauen mag, fo bleibt es nichtsbestoweniger eines ber lehrreichsten Studienobjette. Ift es boch die Religion, die auscheinend dem ganzen indischen Leben seine eigentümliche Kärbung giebt. Sie burchdringt bas ganze Leben, begleitet jede Sandlung, jedes Ereignis im Leben des einzelnen, im Leben der Gesamtheit. Religion und Gesellschaft verschmelzen zu einem Leben, das in unüberwindlicher Festigkeit beharrt, in dem erhaltenen Gepräge nicht wechselt. Die Religion überschattet bas vielgestaltige Wirken dieses kulturell hoch veranlagten Bolkes, und auf religiösem Gebiete tritt uns die einzigartige Perfonlichkeit bes Bolkstums am schärfften entgegen 1).

So begreift es sich wohl, warum das religiöse Leben des inbischen Boltes bislang im Bordergrunde des allgemeinen Interesses stand. Der gesellschaftliche Organismus schien nur das Ergebnis des im Brahmana konzentrierten Brieftertums zu sein, der Brahmanismus die Summe aller vom Opfer und Kultus ausgehenden Inftitutionen bes socialen Lebens. Und wer die aufsteigende Entwickelung verfolgt, welche das Kultusleben nahm, wer die manniafachen Formen betrachtet, in benen es sich durch drei Sahrtausende ausbreitete, die Masse vielaliederiger Gebilde, in benen es sich verzweigte, dem könnte in der That bas sociale Leben nur wie ein Anhang bes religiösen Lebens erscheinen. Das indische Bolt "in seiner tiefen Insichgekehrtheit" wird ihm "zum Sonderling unter den Bölkern" 2). Es ift "von Lebensformen und Gewohnheiten des Denkens beherrscht, die für die Magstäbe der nichtindischen Belt inkommensurabel" find. "Dhue eine Bergangenheit, beren Gebächtnis fortgelebt hätte, ohne eine Gegenwart, die man in Liebe und Haß sich anzueignen entschlossen war, ohne eine Zukunft, auf die man hoffen und für die man wirken konnte, träumte man bleiche, stolze

<sup>1)</sup> J. Dahlmann, Nirvana, eine Studie jur Borgeschichte bes Buddhismus, Berlin 1896, S. 46 ff.

<sup>2)</sup> g. Olbenberg, Buddha. Sein Leben, seine Lehre, seine Gemeinde. 2. Auft. Berlin 1890, S. 2, S. 9 ff.

Träume von bem, was über aller Zeit ift, und von dem eigenen Königtum in biesen ewigen Reichen." Der Schwerpunft aller Interessen murbe von außen nach innen gelegt. Die Güter ber Außenwelt verloren ihren Wert. "In dem schwülen, feuchten, von der Natur mit Reichtumern üppig gesegneten Tropenlande des Ganges entschwand dem Bolte, beffen förperliche Organisation unter fühleren himmelsftrichen ihre Ausprägung empfangen hatte, die frische Jugendfraft, in der es von Norden her eingedrungen war. Menschen und Bölfer reifen in jenem Lande, ben Pflanzen der Tropenwelt gleich, schnell heran, um ebenso schnell an Leib und Seele abzusterben" 1). Rann es überraschen, wenn ber Inder sich fruh von dem abwandte, was zuvorderft ein Bolf jung und gefund erhalt, von der Arbeit und dem Rampf um Beimat, Staat und Recht? Der Gebanke ber Freiheit mit all' den lebenschaffenden, freilich auch mit den todbringenden Mächten, die er in sich trägt, blieb in Indien immer ungefannt und unverstanden. Menschenwillfür darf nicht rütteln an der Weltordnung Brahmas, an dem Naturgesetze ber Rafte, welches bas Bolt in den Willen des Königs, den König in den Willen des Priefters gegeben hatte. "Dem Inder sind die besten der Interessen und Ibeale, die jedes gefunde Bolfsleben in feinen Tiefen ergreifen, fremd. Wollen und Sandeln ift überwuchert vom Denken. Wo aber einmal das innere Gleichgewicht zerftort, das natürliche Berhaltnis zwischen dem Geift und ber Realität ber Welt verloren gegangen ift, hat auch das Denken nicht länger die Rraft, Gesundes gesund zu erfassen. Das, was ift, erscheint bem Inder wertlos gegen die Umrahmungen, mit denen seine Phantafie es einfaßt, und die Gebilde diefer Phantafie wuchern in tropischer Ueber= fülle formlos und maglos und fehren sich schließlich mit furchtbarer Macht gegen ihren Schöpfer. Ihm bleibt die mahre Welt, von den Gestalten der eigenen Träume verhüllt, ein Unbefanntes, bem er weber gu vertrauen, noch das er zu beherrichen vermag: Leben und Glück im Diesseits bricht zusammen unter ber Laft bes überschwer wuchtenden Bedankens an bas Jenjeits" 2).

So zeichnet uns DI den berg das Bild des altindischen Bolkstums und seiner Gesellschaft als Staffage und hintergrund zur Genesis des Buddhismus. Ein seltsames Bild! Das indische Bolk erscheint wie ein Bolk von Träumern, dem im Kreise der verwandten Kulturvölker nur die Rolle des weltslüchtigen Asceten zugefallen war. Den großen socialen und wirtschaftlichen Problemen der Wirklichkeit entzieht es sich, um schlaff und unthätig sich in das Gewebe seines Mysticismus und Pessimismus einzuspinnen. Die Welt ist eine Fata Morgana, deren bestrickendes

<sup>1)</sup> S. Oldenberg, Buddha, S. 12. - 2) S. Oldenberg, a. a. O. S. 13.

Bild vor der einzigen Realität des Jenseits in Nichts zersließt. "Die sichtbare Verkörperung der jenseitigen Welt inmitten des Diesseits ist die Kaste der Brahmanen, der Wissenden und Könnenden, die dem Menschen den Zugang zu den Göttern zu eröffnen und zu verschließen, ihm dort oben Freunde und Feinde zu erwecken Macht haben. In dem Stande der Brahmanen allein war den Kräften, welchen es versagt blieb, im staatlichen Leben sich zu entfalten, Raum zum Schaffen gegeben, freilich zu welch' einem Schaffen! Statt der Lykurge und Themistotles, die das Geschick den Indern nun einmal vorenthalten, haben sie desto mehr Arunis und Najnavalkhas gehabt, die alle Geheimnisse von Feueropfer und Somaopfer meisterlich zu ergründen und nicht minder meisterlich die Ansprüche zur Geltung zu bringen wußten, die gegenüber dem weltlichen Wesen den Vertretern des Reiches, das nicht von dieser Welt ist, zukommen."

Im Brahmanentum "hat sich das eigenste Wesen, wenn man will, der bose Genius des indischen Bolkes verkörpert".

Entspricht dieses Bild ber Wirklichkeit?

Die Frage muß um so entschiedener verneint werden, je mehr die bevorzugende Betrachtung des Religionslebens ben Blick von dem innersten Leben und Weben jener socialen Mächte abgelenkt hat, die dem Volkstum seine wahrhaft hochstrebende Kraft gegeben haben. im Brahma und Brahmanismus wurzelnden religiösen Erscheinungen Indiens stellen zwar eine hervorstechende Seite des indischen Volkstums dar; aber sie sind nichts weniger als der vollwertige Ausdruck seiner Gesamtentwickelung. Rur wer ben Blick einseitig bem religiösen Gle= mente zuwendet, dem in der That bleibt die mahre Welt des socialen Organismus "von der Gestalt der eigenen Träume verhüllt". Seltsam, daß dieses Volk, das nur "bleiche, stolze Träume von dem, was über aller Zeit ist, zu träumen wußte und von dem eigenen Königtum in diesen ewigen Reichen" phantasierte, sich im zähen, unüberwindlichen Konservatismus durch Jahrtausende bewahrt hat! Es hat die Fluten der Jahrhunderte überdauert, welche die größten politischen Umwälzungen herbeiführten, dank "seiner tiefen Insichgekehrtheit", welche "den Schwer= punkt ber Interessen von außen nach innen" verlegte. Die Außenwelt hatte ihren Wert verloren, und weil "Wollen und Handeln überwuchert wird vom Denken", wird zwar "bas innere Gleichgewicht zerftört, wird "das Verhältnis zwischen dem Geist und der Realität der Belt" unterbrochen, aber um so innerlicher festigt sich das Volkstum in dem Ge= banken an das Jenseits und schützt sich gegen den einflutenden Wechsel bes staatlichen und politischen Lebens. Nicht trop, sondern weil es schon frühe die frische Jugendkraft einbüßte, um, "gleich den Pflanzen der

Tropenwelt", "eben so schnell an Leib und Seele abzusterben" wie es herangereift war, darum ist ihm ein Los beschieden, das jenen Bruderstämmen versagt blieb, die im Kampf um Heimat, Staat und Recht sich jung und gesund erhielten und doch zulet "den todbringenden Mächten"

erlagen!

Wer vom indischen Bolkstum ein so wunderliches Charafterbild entwirft, ber giebt ber Bolfstunde und Gefellschaftstunde ein Problem zu lofen, das einzig in feiner Urt ift. Denn wenn es mahr ift, daß ber Inder fich schon frühzeitig von jenen Intereffen und Ibealen abwandte, "bie jedes gefunde Bolfsleben in seinen Tiefen ergreifen", wie erklart es fich, daß fein Bolfstum fich durch alle Sturme und Wechsel in feiner unterscheidenden Eigenart behaupten konnte? Aus dunkler Borzeit ragt diefes Boltstum in die Gegenwart hinüber. Bergangenheit und Gegen= wart find durch eine Entwickelung verknüpft, die eine solche Stetigkeit befundet, daß fie die festgeschnittenen Buge der Bolfsperfonlichfeit in voller Schärfe burch brei Jahrtausende bewahren fonnten. Wir gewahren feine Spur, daß das Diesseits "unter der Laft des überschwer wuch= tenden Gebankens an das Jenseits zusammenbricht". Und wenngleich "bas Denken nicht länger die Kraft hat, Gefundes gefund (!) zu erfaffen", fo zeigt bas Bolt in bem gangen Reichtum feiner Inftitutionen heute noch eine unverwüftliche Lebenstraft und Gelbständigfeit.

Bare das innere Leben des Bolfes jo mart- und fraftlos, wie Dibenberg es ichilbert, es hatte langft ben einbrechenden Fluten weichen muffen. Gleich fo manchen, einft zu hoher Blüte entfalteten Rulturen würde auch die indische Boltstraft innerlich gänzlich verfault und zusammengebrochen sein. Ober erzeugt ber im Brahmanentum "verforperte boje Genius des Boltes", b. h. jene religioje Spekulation, "die alle Geheimnisse von Feueropfer und Somaopfer meisterlich zu ergründen fucht", diese unbezwingbare Widerstandsfraft, an der alles wie an einem ehernen Wall abprallt? Denn obgleich Indien sich äußerlich in der Berührung mit ber weftlichen Kultur ber antiken Welt 1) und unferer Beit 2) manche Errungenschaft angeeignet hat, so blieb und bleibt boch bas Bolfstum als folches innerlich von dem umbildenden und fräftigenden Einfluß, der das Wefen erfaffen tonnte, unberührt. Woher alfo ber fefte, trot allem Bechsel beharrende Rern? Diefe Frage führt uns zum Bilbe des focialen Lebens. Mag auch Religion und Philosophie zu bem Gesamtbilde recht hervorstechende Büge liefern, so ist doch der Idealismus

<sup>1)</sup> Bgl. Goblet D'Alviella, Ce que l'Inde doit à la Grèce, Des influences classiques dans la civilisation de l'Inde. Paris 1897.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) P. N. Bose, A History of Hindu-Civilisation during British Rule. London 1894—1896, vol. II, S. 29 ff.

seines Denkens und Dichtens, ber Mysticismus seines religiös-sittlichen Strebens nicht bas belebende und zusammenhaltende Element bes Bolkstums geworden. Um allerwenigsten wurzelt hier die unterscheidende Eigenart bes Bolkes.

Man mag der von Brahma ausgehenden religiösen Spekulation einen noch so tiefareifenden Einfluß auf das gesamte geistige Leben ein= räumen, so gestattet dies und feineswegs, des Bolkes innerfte und perfonlichste Geschichte in "die bleichen, stolzen Träume", wie fie Oldenberg schildert, aufzulösen. Seit den ältesten Tagen ist der Inder zu realistisch gewesen, um "bas, mas ift, gegen die Umrahmungen, mit benen seine Phantafie es einfaßt, wertlos erscheinen" zu lassen. Neben den littera= rischen Gebilden dieser Phantasie, die "in tropischer Ueberfülle formlos und maglos wuchern", entwickelte sich Bau und Leben eines socialen Rörpers, der die Frische jugendlicher Thatkraft offenbart. die kable Allgemeinheit eines abgelebten Alters zu zerfließen, zeigt er die reichsten und bestimmtesten Gliederungen. Es leuchten die männlich fraftvollen Buge eines Bolfstums, bas in felbstbewußtem Drang nach den fühnsten Erfolgen ringt. Selbständige Kraft macht sich geltend. Sie weift auf nahezu allen Gebieten individuell geprägte Schätze ber Arbeit auf. In der Geistesarbeit hat das alte Indien wenig geborgt. Und wenn "durch eigene Arbeit sich ein Bolf legitimiert", wenn Arbeit und selbständiges Können die Bölker sondert und persönlich macht, dann hat das indische Bolkstum sich in ausgeprägter Individualität bezeugt burch die Formen und Ergebnisse seines socialen Lebens. Aufbau seines gesellschaftlichen Organismus giebt sich bas ureigene Besen einer fraftvoll gegliederten Volkspersönlichkeit zu erkennen. wir Volkspersönlichkeit nennen, das find die eigenartigen, einem Volke allein zugehörigen Formen und Ergebnisse der Arbeit, in denen es sich ausweift im Rreise der Bölker. Dieses Bild bleibt uns allerdings verhüllt, wenn wir den Blid nach den nebelhaften Fernen des philosophischen Ibealismus und Myfticismus richten, ohne in die Tiefen jenes focialen Entwickelungsprozesses zu schauen, aus dem die Sonderart der indischen Volkspersönlichkeit in der wundersamen Vielseitigkeit ihres Könnens hervorging.

Ich bin der lette, welcher die hohe Bedeutung des religiös-philossophischen Lebens für das Gesamtleben des indischen Bolkes leugnen wollte. Es geht ein mächtiger Zug durch das geistige Leben des Bolkes zur Ersorschung der letten Gründe alles Seins, und in immer neuen Systemen und Idealen sucht die Spekulation den Zweisel zu bannen, der sich bereits in der vedischen Opferlyrif der Göttergestalten bemächtigt und von den Herolden der vedischen Offenbarung behauptet, daß sie

felbit im "Nebel" fich befinden und andere durch ihr Geschwätz bethören 1). In dem als "Ginheitslied" beschriebenen vedischen Symnus gahrt und regt fich ein mächtiges Verlangen nach bem Urgrund aller Erscheinungen, und wenn der philosophische Dichter bereits fingt: "Bielfach benennen, was nur Eines ift", "Eines ift auch dies und zum All geworben", so verrät das pantheistische Schlagwort eine hochst charafteristische Seite der vorgeschrittenen Spekulation. Denn es ift der in Brahma ausgebildete Ginheitsgebanke, welcher ber gesamten forschenden Betrachtung ber folgenden Zeit zum Ausgangspunft und Endziel wird. "Es giebt nur eine einzige Besenheit, eine absolute Birklichkeit ber Dinge. Alles andere ift Schein und Täuschung." Diesen Sat muffen wir immer im Muge halten, wenn wir das in buntefter Mannigfaltigfeit fich auflosende philosophische Leben, das wilde Durcheinander der Lehrmeinungen in feinem Uriprung zu erfassen suchen. An anderer Stelle2) habe ich bar= gelegt, daß die Geschichte keiner morgenländischen Philosophie so reich an packenden Gegenfäten und beren unverhohlenem Widerstreite ift, wie die Geschichte ber indischen Philosophie. In den Kämpfen zwischen ben Schulen, die Dieses Beistesleben fo lebendig charafterifieren, find alle Elemente ber alten und modernen Geiftestämpfe ichon frühe aufeinander= geftoßen, Idealismus und Materialismus, Realismus und Ribilismus, Stepticismus und Sensitivismus. Wo eben bas philosophische Leben einen fräftigen Aufschwung nimmt, da regen sich auch mit einemmale die manniafachften Begenfäte. So bietet fich in den großen religios=philo= fophischen Gruppen Indiens ein bedeutsames Stud bes geiftigen Ringens und Schaffens bes Bolfes bar, und diefes Bild ift um fo anziehender, als die eine Idee des Brahma die gesamte Entwickelung beherricht, und auch dort, wo das Syftem oder die Schule einen Abfall von dem einen göttlichen Sein bebeutet, ber neuen Richtung eine aang eigenartige Färbung giebt. Das Brahma als göttliches Sein ift ber ibeale Urgrund des religiösen Lebens in Indien. In ihm konzentriert fich bas religioje Bewußtsein bes Bolles, die Religion felbit. In allen Stadien ift Brahma der Mittelpunkt der Spekulation. Infofern nun das reli= gibje Leben mit dem jocialen Leben enge verwachsen ift, gipfelt das gesamte Leben ber Gesellschaft in Brahma als bem vornehmsten Ausbruck aller religiösen und sittlichen Ideale des Bolfes. Bon diesem in Brahma ausgesprochenen religiofen Grundgedanten ging ein Streben aus, das fich in Sitte und Recht, in Wiffen und Runft große und ruhmwürdige Denfmaler geschaffen bat. In ber tiefen Erfaffung bes religiofen Grund=

<sup>1)</sup> P. Deußen, Allgemeine Geschichte ber Philosophic, I. Bd., Erfte Abteilung. Leipzig 1894. S. 95 ff.

<sup>2)</sup> Budbha, ein Rulturbild bes Oftens, Berlin 1898, G. 35.

gebankens erwuchs dem Volke eine seltene Kraft und Fruchtbarkeit. Auf bem Urgrunde des vom Brahma ausgehenden religiösen Wesens der Inder erhob sich die Kultur zu den höchsten Idealen ihres geistigen Schaffens im Bereiche der Philosophie und des Rechts.

Aber ist das gleichbedeutend mit einem nur der jenseitigen Welt zugekehrten Geistesleben, mit einem Kulturleben, das auf die "Realität der Welt" verzichtet, um lediglich den Geheimnissen des Jenseits nach= auspüren?

Nur in dem Stande der Brahmanen foll "den Kräften noch Raum zum Schaffen geblieben" sein, aber zu einem Schaffen, dem es versagt ift, die besten Interessen und Ideale, "die jedes gesunde Volksleben ergreifen", zu erfassen und zu verwirklichen. "In spielender Leichtigkeit umspann man die Oberfläche der Dinge mit den Bildern, deren Ueberfulle der eigenen Phantasie entströmte, hier anmutig, dort seltsam verschnörkelt, reich an Farben, arm an festen, energisch gezogenen Linien, bald ineinander verschwimmend, bald sich wieder sondernd, in immer neuen Formen sich verschlingend." "Deutliche Spuren bieses schnell immer mehr überhand nehmenden geistigen Erschlaffens" findet Oldenberg bereits bei dem vedischen Arier "auf tempellosem Opferplat, an den rasenumstreuten Opferseuern" 1). Das Bolt verzichtet auf "die gesunde Männlichkeit der westlichen Nationen". "In der übvigen Stille (!) ihres neuen Heimatlandes haben jene Arier, die Brüder der vornehmsten Nationen Europas, mit der dunkeln Urbevölkerung Indiens sich vermischend, immer mehr die Charafterzüge des Hindutums in sich entwickelt, erschlafft durch das Klima, dem sich ihr Typus, in gemäßigter Bone ausgeprägt, nicht ohne schwere Schädigung anzupassen im ftande war, erschlafft nicht minder durch das thatenlose Genießen, welches das reiche Land ihnen nach leichtem Siege über unebenbürtige Gegner, wiberstandsunfähige Wilde darbot, durch ein Leben, dem die großen Aufgaben, die stählenden Leiden, das starke und harte Duß fehlte."

Darum soll benn auch die geistige Arbeit "arm an Spuren jenes mühevollen Ringens sein, dem allein es beschieden ist, die Tiefen der Realität auszuschöpfen, die eigenen inneren Welten in frästiger Freudigteit heranzureisen". Und das alles ist das Werk der "Brahmanenkaste", dieses "bösen Genius des indischen Volkes".

Nein, nicht "der böse Genius des indischen Bolkes", sondern einseitige Betrachtung gewisser religiösen Erscheinungen hat diese "Chasatterzüge des Hindutums" entwickelt. Anstatt "die Tiesen der Realität auszuschöpfen", d. h. sich der Wirklichkeit des socialen Lebens zuzuwenden,

<sup>1)</sup> Oldenberg, Die Religion des Beda, S. 2 ff.

die uns das regste Schaffen auf allen Gebieten vor Augen stellt, heftet man den Blick auf die Auswüchse der religiösen Eigenart der Inder, welche stellenweise das wahre Bild überwuchern und verdecken, spielt und tändelt an der "Obersläche der Dinge mit Bildern, deren Ueberfülle der eigenen Phantasie entströmen". Diese religiösen Bilder und Stizzen mögen "anmutig", "seltsam verschnörkelt", "reich an Farben" sein; aber sie sind "arm an sesten, energisch gezogenen Linien", arm an wirklichem Leben und Schaffen des indischen Bolkstums. Sie verfälschen uns den Maßstab an dem Ausschwung, den das geistige und wirtschaftliche Leben des Ariers auf indischem Boden "in der neuen Heimat" genommen hat.

Auf indischer Erbe, "in dem schwülen, feuchten, von der Ratur mit Reichtumern üppig gesegneten Tropenlande" foll er "die frische Jugendfraft" verloren haben, die er aus den heimatlichen Bergen mitbrachte. 3ch finde das Gegenteil. Erft auf indischem Boben entwickeln fich die im Bolte schlummernden Rrafte zu jenem Universalismus, ber alle Bebiete umspannt. Der Grundzug des Charafterbildes ift nicht "überhandnehmende geiftige Erichlaffung", "thatenlofes Beniegen", bem es verfagt ift, "die Tiefen der Realität auszuschöpfen". Es zeigt fich ein fraftiges Streben, eine Bielseitigkeit bes Ringens, die nur von einem arischen Bruderstamme übertroffen wird, eine "gefunde Männlichfeit", Die es versteht, "das Gefunde gefund zu erfassen". Bor uns steht in frühester Beit ein Bolt, das fich mit fühner Entschloffenheit der Birklichkeit gu= wendet. In alle Verhältniffe bes wirtschaftlichen Lebens greift es thätig und fördernd ein. Seltsam klingt es, wenn "das reiche Land" so bar= geftellt wird, als habe es jede Arbeit, jedes muhevolle Ringen überfluffig gemacht. Wir finden im Gegenteil in ben Symnen nicht weniger als in den späteren Dentmälern die deutlichen Spuren eines Lebens und Schaffens, bem feineswegs "bie großen Aufgaben, die ftählenden Leiden, das ftarke und harte Duß fehlte" 1). Das Bolf in feiner Gesamtheit war vor große wirtschaftliche Aufgaben gestellt, zunächst in dem Anbau des Bobens. Es zeigte fich der Bewältigung umfaffender wirtschaft= licher Probleme gewachsen, indem es, nicht zufrieden mit der Fülle und Fruchtbarkeit, welche ein gunftiges Geschick ihm schenkte, die innere Rraft des Bodens durch großartige Anlagen zu mehren und zu ftärken suchte. Und daß das "ftarfe und harte Dug" dem Bolfe "die ftählenden Leiden" verschaffte, davon legen die älteren vedischen Denkmäler und die älteren buddhistischen Urfunden reichlich Zeugnis ab. Was wir uns aber unter einem Ringen vorftellen follen, dem es beschieden ift, "die eigenen inneren Welten in fraftiger Freudigkeit herangureifen", bleibt mir fo "ver-

<sup>1)</sup> Oldenberg, a. a. D.

schwimmend", "in immer neuen Formen sich verschlingend", daß sich bamit kein konkretes Bild verbinden läßt. Kann man denn "die wahre Welt" des indischen Volkstums nur so schildern, daß sie wie "das Gebilde einer in tropischer Ueberfülle wuchernden Phantasie" ganz "formslos" erscheint? So ließen sich die alten Inder die wahre Welt "von den Gestalten der eigenen Träume nicht verhüllen", daß "ihnen Glück und Leben im Diesseits zusammenbricht unter der Last des überschwer wuchtenden Gedankens an das Jenseits".

Mit dem Schwunge philosophischer Spekulation wetteifert die Arbeitsamteit eines praftisch unternehmenden Beistes in Sandel und Die Signatur bes Bolfstums ber alten Zeit ift Entfesselung und Entfaltung aller Kräfte, welche die Blüte der Kultur bedingen. Und wenn es zum Fortschritte einer Kultur gehört, daß sie Die verschiedenartigften Entwickelungen gleichzeitig umfaßt, so hat das indische Bolfstum diese Bahn der fortschreitenden Entwickelung bereits frühe ein-Das Bolf ist charafterifiert durch ben Geift bes Strebens nach steter Bermehrung ber materiellen und geistigen Guter, burch ben Geist des Wetteifers, der ihm Kraft und Beharrlichkeit giebt. ift daher ein grober Frrtum, wenn das indische Rulturleben so einaeschränkt wird auf "die Kaste der Brahmanen", daß einzig innerhalb biefes Standes noch Raum zum Schaffen und zu einem Schaffen gegeben war, bas "arm ift an Spuren mühevollen Ringens". Selbst für das in erster Linie von den Brahmanen gepflegte religiöse und philosophische Leben trifft das nicht zu.

Man mag die religiöse Spekulation der Inder noch so fremdartig finden; sie mag in ihren grundlegenden Gedanken über Gott und Welt, Geistigkeit und Materialität noch so widersprechend sein, das Zeugniskönnen wir der spekulativen Kraft des Inders nicht versagen, daß sie in stetem Forschen nach dem Urgrund aller Dinge sich nicht "mit der Oberfläche der Dinge, mit den Bildern, die der eigenen Phantasie entströmten", begnügte. Nur ein mühevolles, viele Geschlechter anspannendes Ringen und Suchen führte zu jenem methodischen Fortschritt des Wissens, der sich in dem Samkhya eine leuchtende Urkunde selbständigen Schaffens gegeben hat.

Es ist uns zum Teil vergönnt, in die Werkstätte der nach methobischer Forschung ringenden Spekulation zu schauen. Wir sehen, wie sie sich bemüht, zu einem klaren und festen Begriffe vom göttlichen und menschlichen, geistigen und materiellen Sein zu gelangen, wie sie ein innerlich abgeschlossenes System der Psychologie und Rosmologie aufzubauen sucht. Ueberall richtet sich die spekulative Forschung auf die Ergründung der letzten und allgemeinen Ursachen. Sie erstrebt eine einheitliche Erkenntnis, sucht die Einheit in der Mannigfaltigkeit, das Allgemeine in dem Besonderen, das Notwendige in dem Zufälligen, das Einfache neben dem Zusammengesetzen, das Ewige neben dem Bersgänglichen. Die Philosophie wagt sich an die Bewältigung großer Probleme. Da zeigt sich geistige Kraft, wissenschaftliches Streben. Und obschon wir die grundrichtenden Ziele aufs schärsste verurteilen, so würden wir doch dem idealen Gehalte Unrecht thun, der in so manchen Sätzen über die göttliche Wesenheit, über das eine absolute Sein und Erkennen niedergelegt ist, wenn wir das vornehme und edle Ringen nach der höchsten Erkenntnis nicht anerkennen wollten 1).

Um die geiftige Regjamfeit der indischen Philosophie an der Wende bes sechsten Jahrhunderts v. Chr. zu ermessen, werfe man einen Blick nach dem philosophischen Leben Griechenlands in demselben Zeitraum. Man wird einen Makstab für den Aufschwung gewinnen, welchen die von Brahma ausgehende Spetulation in felbständiger Arbeit bereits erreicht hatte, während man in Griechenland noch bei taftenden Bersuchen ftebt, die aus dem Chaos mythologischer Bilber zu philosophischen Begriffsbestimmungen führen follen. Gine Maffe von Ericheinungen, an welchen das griechische Wiffen damals noch achtlos vorüberging, war in den Bereich ber philosophischen Forschung gezogen. So groß auch die späteren Fortschritte sein mögen, in denen Griechenland die indische Philosophie überflügelt hat, fie schmälern ber älteren indischen Schwefter ben Ruhm nicht, am Bendepunkt bes fechsten Jahrhunderts einer Schule bas Leben gegeben zu haben, die in ihrer Metaphpfit ben Grund eines philojophischen Lehrgebäudes legte, das zu den hervorragendsten Erscheinungen in der Geschichte der Philosophie aller Bolfer gahlt. Richt in einer Generation war dieses Gebaude aufgerichtet worden. Generation um Generation folgte fich in der Weiterbildung des Erbes, bis der ftolge Bau mit seiner im Lichte bes bochften Gein gipfelnden Krone baftand. Streng architettonisch fteigt ber Bau aus ber Tiefe bes ftoff= lichen Urgrundes zu der alles überschattenden Einheit des Brahma empor, in welcher das Gange seinen fronenden Abschluß findet?).

So ift schon jener Zweig des Wiffens, welcher zu dem träumerischen Idealismus der "Brahmanakaste" in nächster Berührung steht, nichts weniger als das Produkt eines mühelosen Ringes. Selbst in dem Mysticismus des Ascetentums, welcher den "Träumen von dem Königtum in den ewigen Welten" am nächsten liegt, zeigt sich eine stählerne Kraft, die keine Spur geistiger Erschlaffung verrät, so abenteuerlich, ja

<sup>1) 3.</sup> Dahlmann, Buddha, G. 180 ff.

<sup>2)</sup> Dahlmann, Rirvana. Berlin 1896. G. 102.

ausschweisend ihre Ziele sonst sein mögen. Selbst im Stande der Brahmanen findet sich Raum zur Entfaltung ganz anderer geistiger Kräfte. Das bezeugen uns die Versuche auf fast allen Gebieten der Kunst und des Wissens, und wenn ein Zug den brahmanischen Genius charakterisiert, so ist es die Allseitigkeit, welche ihn drängt, überall nach kühnen Erfolgen zu ringen. Das geistige Leben bekundet eine Fülle von Errungenschaften, die auf eigenem Boden erwächst. Es öffnet sich die Quelle einer unerschöpflichen Kraft, die sich immer erneuernd fortpflanzt, und was uns als erstarrende Ruhe, Lethargie, Versumpfung innerhalb des alten Volkstums äußerlich betrachtet erscheint, das ist in Wirklichseit der zäh beharrende Geist eines Schafsens, das vor den größten Aufgaben nicht zurückschreckt.

Ich hebe dies mit solchem Nachbruck hervor, weil sich immer und immer wieder bas Beftreben geltend macht, bem Bubbhismus auf Roften eines verfälschten Brahmanismus eine führende Rolle im Reiche bes Beistes zuzuweisen. Der wiffenschaftlichen Forschung wird nicht gedient, wenn man den Buddhismus berart in den Vordergrund drängt, als fei erft mit ihm ber Stern bes Wiffens und ber Runft für Indien aufgegangen und als hätten seine wissenschaftlichen und künftlerischen Sbeale bem indischen Rulturleben neue Säfte belebender und verjungender Rraft zugeführt. Bas der Buddhismus an religiösen und sittlichen, an kunftlerischen und miffenschaftlichen "Ibealen" befitt, bas verdankt er mefente lich den Errungenschaften der vorausgehenden Epoche; die glänzendste Phase des indischen Geisteslebens stand auf dem Böhepunkte ihrer Entwickelung, als Bubbha sich von dem im Brahma verkörperten religiojen Grundgebanken emancipierte. Bene Errungenschaften aber find nicht lebiglich aus der engen Werkstätte brahmanischen, d. h. priesterlichen Könnens hervorgegangen. Andere Schichten ber arischen Bevölkerung haben an dem von hochstrebender Rraft beseelten Schaffensdrang den gleichen ober einen noch größeren Anteil. Das bringt uns bem Grundirrtum bes oben geschilderten Kulturbildes näher.

Nicht "in dem Stand der Brahmanen allein war den Kräften Raum zum Schaffen gegeben". Und eben so wenig "blieb es den Kräften versagt, in staatlichem Leben sich zu entsalten". Mit der geistigen und materiellen Entwickelung der Volkskraft sind Abel und Bürgertum eben so innig verwachsen wie das Priestertum. Neben den Brahmanen nennen uns die indischen Quellen die Kschatrina "Krieger" als zweite, die Vaicha "Bauern" als dritte Hauptgruppe der Gesellschaft. Sine vierte Gruppe ist die von Çûdra repräsentierte dienende Klasse der Sklaven und niederen Arbeiter. Diese vier Gruppen bilden den Organismus der arischen Gesellschaft.

Die Bormacht biefes nach Raften geschiebenen Lebens ftellt ber Stand der Brahmana dar als "die fichtbare Berförperung der jenseitigen Belt inmitten des Diesfeits". In der Kafte ber Brahmana war die theofratische herrichaft bes Brahmanismus aufgerichtet. Das Raftensuftem galt als göttliche Inftitution. Bon ben Brahmana war es in einer Beije ausgebilbet worden, daß die drei unteren Raften nur ebenfo viele Stufen zur brahmanischen Spige find, welche in der Zwingherrschaft der Brahmanen diefe sociale Byramide front. Dem Brieftertum wurde die gange Gefellschaft bienftbar in einem Spfteme focialer Ordnung, das die Unterichiede ber Gruppen in Sitte und Brauch immer icharfer und ichroffer specialifierte 1). Zwischen ben einzelnen Raften erhoben fich Schranken, die wie ein unübersteiglicher Ball alle Gruppen absperrten, um die brahmanische Sochburg souveräner Macht besto unnahbarer und unbezwinglicher zu machen. Alles wurde niedergehalten burch das Uebergewicht bes Brahmanismus. Es giebt feine Arbeit für "Beimat, Staat und Recht", nur die angitliche Sorge waltet, ben in den Sitten und Brauchen umschriebenen Bannfreis ber Rafte nicht zu überschreiten, um ber religiösen und socialen Feme nicht zu verfallen. Freiheit ift in Indien immer ungefannt und unverftanden geblieben. Denn "Menschenwillfür barf nicht rütteln an ber Weltordnung Brahmas, an bem Naturgesetze ber Rafte, welches das Bolf in den Willen des Königs, ben König in ben Willen des Briefters gegeben hat" 2).

So pflegen wir benn die ganze religiös-sociale Eigenart des altindischen wie des neuindischen Bolkstums in dieser Erscheinung zu suchen,
die wir schlechthin Kaste nennen. Kaste und Kastenwesen ist für uns der Inbegriff der gesellschaftlichen Gliederung Indiens. Und indem wir damit die schroffste sociale Abgeschlossenheit verbinden, tritt uns nur das Sonderwesen einer durch und durch verknöcherten, vom "hierarchischen Hochmut des Brahmanismus" beherrschten Gesellschaft entgegen. Bom Standpunkt der Kaste aus wird das indische Bolkstum als eine starr und mechanisch abgesperrte Gesellschaft betrachtet, die jede persönliche Freiheit erstickt, jede Selbständigkeit dem Moloch des Kastengenius zum Opfer bringt.

Hätte in alter Zeit eine solche sociale Despotie bestanden, dann würde uns das Bild vielleicht verständlich, das uns in der indischen Gesellschaft ein früh dem Alter und Siechtum verfallenes Volksleben vor Augen sührt. Die Volkskraft ist innerlich abgestorben, ob sie gleich äußerslich zu leben scheint.

<sup>1)</sup> R. W. Frazer, A Literary History of India, London 1898, p. 148 sq., The power of the Brahmans."

<sup>2)</sup> Oldenberg, Buddha, a. a. D. S. 12.

Aber dieses Bild ist falsch. Es zeigt sich im Gegenteil eine hohe Intensität der Rraft, ein lebendiges Erfassen der Ideale, "Die jedes gefunde Boltsleben in seinen Tiefen ergreifen". Fruchtbar breitet sich bas geistige Leben in einer seltenen Durchbildung der mannigfachen Faktoren aus, auf benen jede Entwickelung beruht. Das fest aber einen gefellschaftlichen Organismus voraus, in dem die Bulse eines echten und gefunden Volkslebens schlagen. Denn wie kann bort jugenbliche Thatkraft sturmgewaltig hervorbrechen, um in alle Reiche des Geistes erobernd einzudringen, wo alles in ftarren Banden festgehalten wird? Bas sich heute in dem Worte "Kaste" ankündet, das ist zu einem sittlichen und gesellschaftlichen Fluche geworden. Rimmer hatte fich auf bem Boden bes Raftenwesens jener Reichtum bes Könnens entwickelt, ber das alte Bolkstum auszeichnet. Der Despotismus ber Raste steigert sich bis zur Bernichtung bes Individuums: er vernichtet jede sociale Freiheit und Beweglichkeit. Die Sitte ift nur die Stlavin bes übermächtigen Raftenwesens. Die Zwingherrschaft der Kafte treibt alle Glieder in die engsten Schranken.

Aber gerade biefes, in ber Rafte entwickelte Berrbild eines socialen Organismus zeigt am treffenbsten, daß ber sogenannte Brahmanismus mit seiner, alle Gruppen und Rlaffen bedrückenden Bormacht nicht zum Ausgangspunkt ber Entwickelung bes altinbischen Bolkstums und seines Geisteslebens genommen werden barf. So hochfahrend und anspruchsvoll sich der Brahmanismus in seinen religiösen Urtunden äußern mag, so ist ihm doch niemals die beherrschende Stellung zugefommen, die ihm beigelegt wird. Benngleich ber geiftlichen Burbe bes brahmanischen Priestertums in dem Privileg des Berufes nicht bloß eine weihevolle und ideale Stellung zukam, sondern auch ein hervorragender Einfluß auf das sociale Leben eingeräumt mar, so find die Brahmanen boch niemals zu der Macht emporgestiegen, die als Endergebnis bes 3. B. von Sopfins1) entworfenen Entwickelungsprozeffes erscheint. Hopkins stellt es so hin, als "sei der Brahmane dem Throne immer näher geruckt; er streckte seine Sand aus, anscheinend, um ben Thron zu stüten, in Wirklichkeit, um sich besselben zu bemächtigen. Der Brahmane machte ben Thron zur Stufenleiter seines Stolzes; mit bem Gefühl der Sicherheit wuchs das anmaßende Selbstgefühl, indem er neben und über dem Könige stehend die Kontrolle der Herrschaft bean-Er wurde der erste Minister des Königs; seinem Rate nicht

<sup>1)</sup> Hopkins, Journal of the American Oriental Society, vol. XIII. The social and military position of the ruling caste in India, as represented by the sanscrit Epic, 1888. S. 68 ff.

gehorchen bedeutete Gefährdung der eigenen Seele. Der König fürchtete für das Heil seiner Seele und stieg vom Throne; der Diener gebot über den Herrn."

Das find Bhantafieen! Dber will man uns immer noch glauben machen, König und Abel hätten sich je so unbedingt ber brahmanischen Herrlichkeit unterworfen, wie dies die Brahmanen als Ibeal ihres Strebens hinstellen mogen, wenn fie von bem gottlichen Befen ihrer Burbe reden? Solcher Darftellungen giebt es ja genug. Wenn man fich barauf beruft, um zu beweisen, bag ber Brahmane über bem Ronia im focialen Leben ftand, ja, wenn man gar "ein Raturgefet ber Rafte" daraus ableitet, "bas ben König in die Gewalt bes Brahmanen ge= geben bat", jo entwirft man ein grundfaliches Bild ber altindischen Gesellichaft. Diese auf theofratischen Theorieen aufgebaute Raftenorga= nisation ift bem altindischen Bolfstum fremd. Auf einem natürlicheren und lebensfräftigeren Grunde find die großen Sauptgruppen ber alt= indijden Gejellichaft erwachsen, nicht als Rafte mit ihren absperrenden Schranten, sondern als Stände, beren Organisation die Mitte halt zwijchen allzu festem und allzu lockerem Abschluß bes Berufes. Bohl waltet eine durch Sitte und Brauch ftreng gebundene Sonderung. Aber die Sonderung wird nicht als brückende Feffel, als hemmende Schrante empfunden. Der Sonderung und Gliederung entspringt die verjungende Rraft eines wetteifernden Schaffens aller Stände und Berufe.

Und so führt uns das Bild eines organisch sich gliedernden, frei und selbständig sich entfaltenden Bolkstums aus der einseitigen Betrachtung des religiös-philosophischen Brahmanismus zum reicheren und sohnenderen Ausblick auf das eigenartige Schaffen der socialen Kräfte.

Wollen wir ein treues Bild des alten und ältesten Indien gewinnen, so muß sich unsere Forschung mehr dem socialen als dem religiösen Studium des altindischen Bolkstums zuwenden. Die in dem Reichtum des litterarischen Lebens hervortretenden socialen und sociologischen Thatsachen beanspruchen eine höhere Bedeutung, als ihnen gegenüber den religiösen Thatsachen bislang eingeräumt wurde.

Es geht durch unsere Zeit ein raftloser Drang nach Erweiterung des Stoffes der Gesellschaftskunde. Das sociale Studium pocht an allen Thoren. Und die Pforten des indischen Altertums sollten sich dem socialen Studium um so weiter öffnen, als gerade der Indologie aus der Allianz mit der Gesellschaftskunde der reichste Gewinn zusließt, eine Erkenntnis des Bolkstums, welche die wissenschaftliche Forschung von dem Banne des religiösen Brahmanismus und des ihm zugeschriebenen Einflusses auf die Gesamtentwickelung Indiens befreit.

In dem litterarischen Stoffe, den uns die indische Altertumskunde zugänglich gemacht, liegen reiche Schätze geborgen, die nur der hebenden und ordnenden Sand bedürfen. Es gilt, fie vor allem nutbar zu machen für ben Bau einer mahrhaft hiftorischen Gesellschaftstunde bes altindischen Volkstums. Ich mochte dabei zunächst ganz absehen von bem großen und dauernden Gewinn, welcher ber allgemeinen Sociologie im planvollen und inneren Aufbau der altindischen Gesellschaftsfunde winkt. Es wird fich zeigen, daß felbst ein so fernliegendes Gebiet auch der modernen historisch forschenden und aufbauenden Sociologie in hohem Maße dienstbar sein kann und nutbar sein wird, wenn sie die Entwickelung nicht nach einmal vorgezeichneter Schablone zurechtschneibet, sondern die Mannigfaltigkeit organischen Lebens zu ergründen sucht, die jedes echte Volkstum besitt. Es handelt sich für mich um die Bedeutung, welche die sociologische Betrachtung ber altindischen Urkunden für die Erkenntnis jener Kaktoren hat, in denen das unterscheidende Wesen bes altinbischen Rulturlebens gründet.

Auf die socialen Erscheinungen des alten Indien hat die Sociologie zwar vielsach zurückgegriffen, und manches Streislicht der Gesellschaftstunde ist auf die vedischen und epischen Urkunden des Volkstums gesallen. Aber gerade jene schablonenhafte, alle Erscheinungen nach einem dürren, gradlinigen Schema ordnende Tendenz hat sich in mehrsacher Hinsicht so vorgedrängt, daß die sociologische Betrachtung, anstatt den Ausblick zu erweitern, den Blick eingeengt, das Bild gefärbt und gestrübt hat.

Es ist zunächst jene Richtung in ihrer ganzen Einseitigkeit zum Durchbruch gekommen, die, im Heerbanne der Entwickelungsidee schreitend, die menschliche Gesellschaft erst vom Zustande zügelloser Wildheit zu alsmählicher Gestitung emporsühren möchte. Auch im Bereiche des indischen Altertums hat der Glaube an die große Idee des scheidenden Iahrshunderts eigenartige Früchte getragen. Indem die angedeutete Richtung sich in den Phantasiedau ihrer aus der Luft gegriffenen Urgesellschaft verrennt, entdeckt sie auch innerhalb der altindischen Gesellschaft Spuren und Reste, in denen noch ein Stück jener Zeit sich erhalten, von welcher der große englische Sociologe!) mit philosophischer Sicherheit behauptet: "Die niedrigsten Gruppen primitiver Menschen ohne jede staatliche Organisation entbehren auch jeder Spur einer Einrichtung, welche würdig wäre, eine Familienorganisation genannt zu werden: die Beziehungen zwischen den Geschlechtern und diesenigen zwischen Eltern und Kindern

<sup>1)</sup> Spencer, Principles of Sociology. II, Part. III, § 283. Bergl. Ernft Grosse. Die Formen der Familie und die Formen der Wirtichaft. Freiburg 1896. S. 41 ff.

erheben fich taum über die Formen, welche bei Tieren berrichen." Die Urform der menschlichen Geschlechtsbeziehungen ift die Promiskuität. Um Anfange kennen die Menschen weder Ehe noch Familie in unserem Sinne; Manner und Frauen paaren und trennen fich, wie es die Laune fügt, ohne daß fie je durch ein dauerndes Band von Recht und Pflicht enger verbunden waren. Die festgefugte Ordnung von Sitte und Recht gründet fich erft auf Anschauungen einer späteren Entwickelung.

Wie trefflich scheint nicht zu diesem Entwickelungsprozeß bas Bild zu ftimmen, das die altepische Erzählung von der Freizugigkeit des Urweibes entwirft 1). In einer noch nicht weit zurückliegenden Epoche habe das Beib die größte Freiheit und Freizugigfeit genoffen. früherer Reit war die Frau frei; fie verfehrte in voller Gelbständiafeit, ohne Zwang ber Sitte. Rein Unrecht mar es, wenn fie heute biesem, morgen jenem Manne fich schenkte. In der Borzeit war diese Freiheit des Weibes Recht. Was heute als tierischer Brauch betrachtet wird, wurde von den Batern der Urzeit als »Sitte« anerkannt; was fich hentigen Tages noch bei ben nördlich angrenzenden Stämmen beobachten läßt, genoß einft bie Geltung allgemein zuläffiger Sitte." Erft zu= nehmende Gefittung habe der Ungebundenheit Feffeln angelegt, und es fei noch nicht lange ber, daß bie Schranken eines neuen Rechts in jenen Bestimmungen aufgerichtet wurden, welche bas Weib in untrennbarer Einheit mit einem Manne verfnüpfen.

Polyandrie, Gruppenehe, Matriarchat find die socialen Gebilde, benen fich alle Schärfe sociologischer Beobachtung zuwendet, als hafte an ihnen der vornehmfte Wert des älteften Bolfstums?).

Ja, es fehlte nicht an Bersuchen, das hervorragenofte und um=

<sup>1)</sup> Bergl. 3. Dahlmann, Das Mahabharata als Epos und Rechtsbuch. Gin Problem aus Altindiens Rultur= und Litteraturgeschichte. Berlin 1895. G. 84 ff.; ferner Benefis des Mahabharata. Berlin 1899, G. 194 ff.

<sup>2)</sup> Treffend ichreibt Broffe (a. a. D. G. 2 ff.) :

<sup>&</sup>quot;Man nahm fich indeffen taum die Zeit, die Funde im einzelnen zu prufen; benn bor allem mußten fie natürlich gur Ehre ber herrichenden 3bee verwertet werden. Unter ber Menge von Entwidelungsgeichichten, die mahrend der letten Jahrzehnte aus diefen Materialien erbaut worden find, ragt über alle anderen die Theorie hervor, welche Morgan in feinem Werte »Ancient Society« aufgestellt hat. Ihr Ruhm ift über ben Rreis ber Fachgenoffen, wo fie überall lebhaften Beifall oder Widerspruch erweckte, fo weit hinaus= gedrungen, baß fie bem ameritanischen Sociologen am Ende jogar einen Ehrenplag unter ben Rirchenvätern ber beutichen Socialdemofratie erobert hat. Morgans Theorie ift Diejes breiten Erfolges vollfommen murbig; fie empfiehlt fich bem Publitum ebenfofehr burch ihre Ruhnheit als burch ihre Ginfachheit." Den braftijden Beleg liefert das von Friedrich Engels verfaßte und furg vor feinem Tobe noch in fechfter Auflage ericienene Bert : "Der Ursprung ber Familie, des Privateigentumes und des Staates, im Anschluß an Lewis S. Morgans Forichungen," Stuttgart 1894.

fassendste dichterische Erzeugnis des Volkes, das Epos Mahabharata in seiner Kern- und Grundsage auf eine polyandrische und mutterrechtliche Phase Indiens zurückzuführen. "Es bleibt uns", so schreibt Winternit 1), "nur übrig, in der Organisation der Heroenfamilie der Pandava ein wirkliches Stück Geschichte zu schauen, d. h. den historischen Beweis für die Thatsache, daß in alten Zeiten die Polyandrie als lokale und Stammessitte vorhanden war". Die Sage "beleuchtet uns ein wirkliches Stadium der alten Gesellschaft"; sie lebte "so entschieden und zäh in der Erinnerung des Volkes, daß keine spätere Generation es wagen durste, diesen wesentlichen Zug auszumerzen". Das Urepos soll sogar aus der Mitte eines indischen Volkes oder Stammes hervorgegangen sein, dem die Idee des uneingeschränkten Sondereigentums noch unbekannt, aus einer Phase der Entwickelung, während welcher Kommunismus des Besitzes die vorherrschende Form des Eigentums war.

Ich führe dies lediglich als Beispiel an, um zu zeigen, zu welchen abenteuerlichen Bersuchen die sociologische Betrachtung der ältesten insbischen Gesellschaftsform verleitet, wenn sie den urkundlich beglaubigten Boden der Thatsachen preisgiedt. Sie greift hier unmittelbar in die Ersorschung eines der wichtigsten Probleme des indischen Altertums ein, aber nur mit dem Ersolge, daß sie auf diesen prähistorischen Psaden vergeblich nach sesten Ergebnissen ringt. Es mag ja die Erschließung jener fernen, in das Dunkel vorgeschichtlicher Zeit gehüllten Verhältnisse einen verlockenden Reiz ausüben. Aber nicht in der Versolgung und Deutung von Resten untergegangener Gebilde, überwundener Formen liegt die sociologische Bedeutung des indischen Volkstums für die allgemeine Gesellschaftskunde, sondern in den historischen Formen seiner Gesellschaft, in dem, was das auszeichnende und unterscheidende Wesen seines socialen Organismus ausmacht 2).

<sup>1)</sup> Binternig, Journal of the Royal Asiatic Society, Oftober 1897. Notes on the Mahâbhârata with special reference to Dahlmanns Mahâbhârata. S. 734, 755, 758.

Bergl. 3. 30119, Tagore Law Lectures 1883. S. 90.

<sup>2)</sup> Wie es um die primitiven Formen der heutigen "Raturvöller", auf die man fich immer beruft, fteht, brauche ich um fo weniger zu erwähnen, als die ausgezeichneten Arbeiten von Schneider, Groffe, hildebrand uns die Willfur der geltenden Morganichen Ideen überzeugend nachgewiesen.

Dr. Wilhelm Schneiber, Die Naturvölker. Migverständnisse, Misbeutungen und Mishandlungen. Paderborn und Münster, 1885—1886.

Selbst Fr. v. Hellwald, der entschiedenste Borkampfer einer auf Darwinistischer Grundlage sich ausbauenden Gesellichaftstunde, tann dem Werte Schneiders die Anertennung nicht verjagen: "Das Buch zeugt von großer Belesenheit und vielem Sammelsteiß. . . . In manchem ist ihm unbedingt beizustimmen, so in fast allem, was die Wishandlungen der Naturvölker betrifft. In anderem wirkt er berichtigend, so daß sein Buch

Ober wo finden fich Beweise, daß Indien eine altere Phase bes Rommunismus ber Ehe und bes Eigentums durchlaufen bat? Schon im bämmernden Frühlicht der ältesten Denkmäler hat sich das indische Bolt familienrechtlich und vermögensrechtlich zu einer Sobe ber religiosfitt= lichen und wirtschaftlichen Entwickelung erhoben, die jede Spur primitiver Formen ausschließt. Die vedische Lyrif beleuchtet die flaren Um= riffe eines gefellschaftlichen Organismus, beffen feste Bafis Che und Familie, Staat und Gemeinde bilben. Das urfundlich bezeugte Bild bes indischen Bolfstums ift uns gerade barum fo wertvoll, weil es uns nicht etwa lediglich Fragmente vorführt, so daß das Banze eine mehr ober weniger fühne Zusammenschmiedung von weit zerstreuten Ginzel= ftuden bleibt, bei welcher die Phantafie die Luden ausfüllen muß, welche der Mangel an Thatsachen offen läßt. Die litterarischen Urfunden ftellen ein Banges bar, gang in ber Kontinuität socialer Ueberlieferung, welche ber religiojen Ueberlieferung parallel läuft, fo baß wir einen burch weite Phasen und Zeiträume sich fortwebenden Brozeg ber Entwidelung vor Augen haben. Es ergiebt fich eine reichlich ftromende Quelle für die Geschichte bes gesellschaftlichen Organismus. Während an Thatfachen äußerer Chronologie Indiens Litteratur bettelarm ift, liegt ber innere Ausbau seines gesellschaftlichen Lebens um fo flarer por uns ausgebreitet. In ben litterarischen Schichten eines breitausendjährigen Prozeffes hat fich zugleich bie fociale Geschichte jenes Rulturlebens abgelagert, beffen religioje Erscheinungen bislang im Borbergrunde bes Intereffes ftanden.

Aber dem Reichtum des socialen Lebens wird die Forschung ebensowenig gerecht, wenn sie die sociale Gliederung im Begriffe der Kaste zusammendrängt und der gesellschaftlichen Entwickelung das Kastenwesen zu Grunde legt. Die lebendige Entwickelung ist auch hier unendlich

jedenfalls ein belehrendes bleibt und von Denfern anderer Farbung als bantenswerte Leiftung anerkannt zu werden verbient."

Fr. v. Hellwald, Die menichliche Familie, nach ihrer Entftehung und natürlichen-Entwidelung. Leipzig 1889. S. 46, Anm.

Dr. Rich. Hilbebrand, Recht und Sitte, nach den verschiedenen wirtschaftlichen Kulturstufen. I. Teil. Jena 1896. S. 9, 11, 16, 17.

Bergl. E. Groffe, Die Formen der Familie. Freiburg 1896. S. 4, 5.

<sup>&</sup>quot;Es ist der Sociologie zum Glücke nicht vergönnt gewesen, lange auf den Lorbeeren Morgans zu ruhen. Wir brauchen die immer zahlreicheren und stärkeren Angrisse, die von anderen Forschern, unter denen Starke wohl den ersten Rang verdient hat, gegen sein Werk gerichtet wurden, hier nicht im einzelnen zu verfolgen und zu würdigen; es genügt, darauf hinzuweisen, daß der Glaube an die Theorie Morgans in demselben Maße an Boden verloren hat, in welchem die Kenntnis der ethnologischen Thatsachen an Boden gewonnen hat. Dieselbe Eigenschaft, der seine Lehre ihre vorübergehende Anerkennung verdantte, trägt die Schuld an ihrer endgültigen Berwerfung — ihre Einsachheit."

reicher und verwickelter als das von manchen Sociologen entworfene Schema der Kaftenentwickelung. Das indische Volkstum bewegte sich keineswegs auf einer einzigen Linie, in einer einzigen Richtung. So verschieden die Lebensbedingungen der großen natürlichen Hauptgruppen sind, so verschieden haben sich ihre Wege und Ziele entwickelt. Und je weiter und tiefer sich das wirkliche Leben der altindischen Gesellschaft erschließt, desto schärfer tritt die bunt verschlungene Fülle verschiedensartiger Formen hervor, die uns im indischen Volkstum eines der indisviduellsten Entwickelungsbilder offenbaren.

Wohl stellt die Genesis der Kafte eines der bedeutsamsten Probleme ber socialen Geschichte Indiens dar, aber nicht in den schroffen socialen Gegensätzen, welche die moderne Kafte ausgebildet hat, sondern in dem engen Bufammenhang, der fie mit älteren, lebensvolleren Formen der Gesellschaft verbindet. Denn wir muffen uns wohl hüten, das gesellschaftliche Bild von heute mit seinen taufend und mehr Raften auf jene Epoche zu übertragen, die sich in dem alten Rechte widerspiegelt. Die socialen Mächte, welche im Bilde der heutigen Gesellschaft wie eine starre Masse ohne inneres Leben dreinschauen, waren einst lebende und bewegende Mächte. In der heutigen Gesellschaft erscheinen sie wie versteinert. Aber die Kaste bildet bloß die erstarrte Oberfläche eines Gesellschaftskörpers, in dessen unteren Schichten sich reiche Formen organischen Lebens erhalten haben, Formen socialer Entwicklung, die aus der Gegenwart verschwunden sind oder nur in verkümmerter und ver= früppelter Gestalt fortleben. In der Erforschung dieses Zusammenhanges mit der älteren Epoche bietet sich der Sociologie um deswillen eine fo dankbare Aufgabe, weil die gesellschaftliche Organisation sich in ihrer Burzel und in ihrem Wachstum so beutlich in den litterarischen Schichten zu erkennen giebt. Auf die Geschichte des socialen Lebens fallen ganz neue Schlaglichter, wenn wir den Lauf der Entwickelung in jene Epoche zurückverfolgen, die uns in den älteren Deukmälern fo reich bezeugt wird.

Bon der modernen Kafte führt der Weg zur körperschaftlichen Glieberung des alten Indien zurück. In dem früh erwachten Korporationsetrieb liegt der Ausgangspunkt der fruchtbaren Entwicklung des indischen Geisteslebens. Die körperschaftliche Gliederung durchdringt das ganze sociale und wirtschaftliche Leben. Daß Indien die genossenschaftliche Einheit der gesellschaftlichen Gruppen so früh in ihrer tiefen religiösen und sittlichen Bedeutung erfaßte, bildet den markantesten Zug seines Bolkstums.

In dem korporativen Leben gewinnt aber nicht bloß das sociale, sondern auch das religiöse Bild der altindischen Gesellschaft ein neues Gepräge. Alle jene Theorieen eines theokratischen oder hierarchischen

Gesellschaftswefens, die uns ben feltsamen religios-socialen Bug im Charafterbilde des alten Indien erflären jollen, verdunfeln den Uriprung eber, als daß fie die geheimnisvollen Tiefen erleuchten, in benen fich ber umbilbende Brogeg vollgog, als beffen Endergebnis - um es in einem Schlagworte auszudrücken - ber hinduismus erscheint. Der hinduismus foll ein mehr ober weniger fünstliches Broduft jenes hierarchischen Raftenftolges fein, bas Erzeugnis eines religiofen Spftems. Wolle man die Organisation ber übrigen Gruppen fennen lernen, so muffe man bom Brahmanen und ben in ihm verförperten religiöfen Anschauungen Ich behaupte umgefehrt: Wollen wir ben Brahmanismus fennen lernen, fo muffen wir von jenen beiden Gruppen ausgehen, die als Abel und Gewerbeftand das eigentliche sociale und wirtschaftliche Element ber alten Gefellschaft umfassen. Sier wurzelt die unterscheibende Große ber indischen Bolffart. Und wenn bem im Brabmana repräsentierten geiftlichen und religiösen Element eine fo glanzende und vielseitige Entwickelung beschieben war, fo verdanft es dies ber gesunden focialen und wirtschaftlichen Kraft ber Baicpa und Richatripa.

Man vermißt auf indischem Boden die großen gesellschaftlichen und materiellen Kämpfe, welche die antike Welt auf griechischem und latinischem Boden erfüllen. Und weil derartige Kämpfe mit ihrem tiefsgreifenden Einfluß auf das ganze nationale Leben nicht hervortreten, so sieht man nur "Versumpfung", "Lethargie", "brahmanischen Quietismus".

Es ift wahr, Rampfe zwischen Aristofratie und Demofratie, zwischen Patrizier und Blebejer im politischen Sinne hat es nie gegeben. Aber barum gleicht bas sociale Leben Indiens noch lange nicht ber rubigen Oberfläche, in ber fich immerdar die leuchtende Sonne bes Brahmanismus ohne Trübung widerspiegelt. Reue Kräfte wachsen beran; ihre aufsteigende Macht zeigt fich nicht weniger auf geistigem wie auf wirt= ichaftlichem Gebiete, ja, die Fattoren bes religiöfen und geiftigen Lebens werden lebhaft in den Kreis der Umwandlung gezogen, die fich nach und nach vollzieht. Es gart und regt fich im Schofe des wirtschaft= lichen Lebens, das mannigfach gebunden scheint. Neue Bruppen ent= fteben; es schärfen fich die Gegenfate von Landwirtschaft und Gewerbe, von Großgrundbefig und Großhandel. Ein emancipierender Bug belebt und fräftigt die neuen wirtschaftlichen Faktoren, die immer größeren Ginfluß auf das Gesamtleben gewinnen. Man könnte in der That ebenso von einer Epoche wirtschaftlicher und socialer Befreiungstämpfe reden, wie wir in Indien von einer Phase religios-philosophischer Emancipationsbestrebungen sprechen. Und die emancipierenden Rämpfe der focialen Gruppen find beswegen fo lehrreich, weil hier nicht zunächst bas Schwert bes politischen Ginfluffes in die Bagichale geworfen wird, um

das Uebergewicht zu erzielen, sondern die natürliche, innewohnende Macht bes socialen und wirtschaftlichen Elementes sich ohne äußeren Drang immer sieghafter Bahn bricht nach jeder Seite bes fulturellen Lebens. Nicht der Phantafieban einer frei ersonnenen hierarchischen Theorie steht vor uns, sondern ein natürlicher Bolksorganismus als historische Thatsache mit seinen geschichtlich entwickelten Formen und Arten. Formen erfinnt und schafft kein einzelner; fie werden und wachsen mit der inneren und natürlichen Entwicklung des socialen und wirtschaftlichen Aufgabe ber Forschung ist es, ber Quelle biefer Entwicklung Lebens. nachzugehen. Der Lauf des Stromes führt uns zur förperschaftlichen Gliederuna zurück. Das forporative Clement ift die pormartstreibende Macht der altindischen Gesellschaft. Diese Kraft versiechte, bevor sie voll entwickelt war. Auf halbem Bege blieb die Entwicklung stehen. wollte leugnen, daß die Rultur des altindischen Volkstums ben Stempel bes Halben und Unfertigen trägt? An keinem Bunkte bat fie bie flajsische Höhe der antiken Rultur erreicht. So mächtig der Anlauf war, so ist doch das Streben niemals zu den höchsten Sphären wissenschaftlichen und fünstlerischen Schaffens emporgestiegen. Die Ursachen liegen im Bereiche jener socialen Entwicklung, die im forperschaftlichen Leben wie aus verjungendem Quell hervorbrach, um zulet in der Debe des Raftenwesens zu versanden. Der alte Korporationstrieb entwickelte sich in der Raste zur einseitigen Uebermacht. Das korporative Sondertum steigerte sich mehr und mehr zur äußersten Grenze. Das Uebermaß forvorativer Gliederung und Sitte führte zur starren Korporationsherrschaft, und von dort war die Brude bald zur Zwingherrschaft der Rafte Aber selbst in dieser von der modernen Kaste repräsentierten Entartung wirkt das körperschaftliche Leben lehrreich gegenüber den Versuchen, alles auf Brahmanismus und brahmanische Herrschergelüfte zurückzuführen.

Wesen und Wachstum der Stände und Korporation innerhalb der Kschatriya und Baiçya sind deswegen das Grundproblem der altindischen Gesellschaftskunde. Erst von hier aus löst sich das Problem der mos dernen Kaste.

Ich greife ben Ergebnissen der Forschung vor, wenn ich ein in Ständen und Korporationen entwickeltes sociales Leben in das indische Altertum verlege und wenn ich weiterhin den Satz aufstelle, daß das altindische Bolkstum sein Grundgepräge nicht vom Brahmanismus und dem mit ihm eng verbundenen Kastenwesen empfangen hat, sondern vom Abel und Grundbesit, vom Gewerbe und der Korporation. Nicht das moderne Kastenwesen, sondern das Ständes und Korporationswesen bildet den socialen Grundzug der altindischen Organisation. So stellen Stände

und Korporation die Blüte eines socialen Lebens dar, den Höhepunkt einer gesellschaftlichen Entwicklung, als deren lettes Produkt im Nieders gang und Berfall die moderne Kaste erscheint.

Das Ergebnis läßt fich bemnach in zwei Sätzen zusammenfassen, welche

Die sociologische Bedeutung des altindischen Bolfstums beleuchten.

1. Der Organismus der altindischen Gesellschaft wuchs aus jenen natürlichen Hauptgruppen hervor, welche einem jeden höheren Gesellschaftsstadium eigen sind, aus dem im Priestertum, Adel, Bürgertum repräsentierten Ständeswesen.

II. Die einzelnen Hauptgruppen selbst waren hinwieberum förperschaftlich gegliedert und geschieden nach besonderen Gruppen und Genossenschaften, die bald durch
das Bewußtsein der Familienzusammengehörigkeit, bald
durch die Gemeinsamkeit des Erwerbes zusammengehalten
wurden.

Während nun dieses Korporationswesen das Endziel der Forschung ift, liegt ber Ausgangspunkt ber Untersuchung in bem mobernen Raftenwefen; nicht als brude bas Raftenwejen ber Bejamtentwicklung das Gepräge auf, sondern weil das viel umftrittene Problem des Ur= iprungs ber modernen Rafte alle jene Faktoren hervorkehrt, die thatfach= lich auf die Entwicklung des Charafters der altindischen Gesellschaft ben entscheibenden Ginfluß ausgeübt haben. Das Grundwesen bes alt= indischen Bolfstums ift die Summe von einer gangen Reihe socialer Fattoren, die, sich gegenseitig beeinflussend, zusammenwirken, um zunächst in ben Ständen und Korporationen einen gang felbständigen Organismus der Gesellschaft zu schaffen, dann aber, weiterwirkend, im Laufe der Ent= wicklung zur Rafte führen. Go leitet bas Problem ber Rafte zur Unterjuchung aller jener gesellschaftlichen Mächte, durch welche die Individualität des indischen Bolfstums ihren ruhmwürdigen Blat in der socialen Geschichte ber indo-germanischen Bolfer errungen hat. Richt in bem, was es aus ber alten indo-germanischen Stammeseinheit gemein= schaftlich mit Römern, Griechen, Germanen bewahrt hat, sondern in dem, was es aus bem alten Erbe neu geschaffen und selbständig berausgebilbet, wird es uns Quelle sociologischer Erfenntnis. Indem wir nach dem Ursprung der Rafte forschen, stoßen wir auf die Geschichte der Familien und der Korporationen, der religiösen und wirtschaftlichen Genoffenschaften, Des Großgrundbefiges und bes Großhandels, bes Abels und bes Burgertums.

Ich nannte die Kafte ein viel umftrittenes Problem. Die moderne Kafte ist so eigenartig, daß sie zu den verschiedensten Deutungen geführt bat. Und eben jene mannigfachen Erklärungsversuche sind es, welche uns alle Seiten bes socialen Lebens in Indien aufbeken. Rur im Lichte bes Gesamtbildes der Entwicklung wird das Sonderbild der Kaste versitändlich. Man hat es versucht, das Problem der Kaste vom ethnoslogischen Standpunkt aus zu lösen, als sei es Rassenverschiedenheit, welche das kastenbildende Ferment in die sociale Masse des indischen Bolkstums hineingetragen 1). Es entspricht dieses Streben einer allgemeineren Richtung, welche sich bemüht, alle religiösen und sittlichen Institutionen und Borstellungen, für welche sich nicht sofort die arische Grundlage in der Litteratur des indischen Altertums bietet, auf ethnische Burzeln zurückzuleiten, auf Einflüsse, die von der unterjochten Urbevölsterung ausgingen.

Es läßt sich gewiß annehmen, daß die Mischung mit den unterjochten Bölkern nicht ohne Einfluß auf das Wachstum des indischen Volkstums blieb. Aber so wenig sein religiöser Grundcharakter, mag er auch noch so befremdend erscheinen und einen noch so schwachen Rusammenhang in seinen hervorstechendsten Bügen mit griechischem ober römischem Rultus besitzen, auf die heterogenen Elemente eines fremben Volkstums sich stütt, ebensowenig bat das beutige Kastenwesen seinen Ursprung in den heterogenen Elementen eines fremden Bolkstums. moderne Raftenwesen wurzelt in altindischem und arischem Boden. Aber in welcher Beife? Die Bergangenheit zeigt anscheinend ein grundverschiebenes Bild, und wenn wir annehmen, daß die sociale Glieberung bes alten Bolfstums bereits auf der Rafte beruhte, tritt die Verschieden= heit erst recht packend in die Erscheinung. Da entsteht die weitere Frage: Geben uns die altindischen Quellen ein treues Bild des alten Bolkstums? Sind fie der sprechende Ausdruck seiner socialen Berfönlichkeit? Jolly schreibt: "Die in der einheimischen Litteratur vorliegenden Angaben und Vorschriften über das indische Ständewesen sind bekanntlich mit großer Borficht aufzunehmen" 2). Ift die Schilderung nur als "ein ibeales Schema" anzusehen, dann ergiebt sich die weitere Frage: Welche Wirklichkeit steckt hinter dem von der Gegenwart so abweichenden

<sup>1)</sup> Zu welchen "Ergebnissen" die Untersuchung über den Ursprung der Kaste bereits geführt, mag das folgende "organische Geset" beleuchten, das Risley in seinem Ethnograph. Gloss, p. XXXIV, aufgestellt hat:

<sup>&</sup>quot;Es ist taum (sic!) eine Uebertreibung, wenn wir das Gesetz der Organisation der Kaste in Indien in dem Sage ausdrücken: Der sociale Rang eines Menschen steht im umgekehrten Verhältnis zur Breite seiner Nase." "Qui ne resterait un peu sceptique!" ruft Senart aus (Les Castes dans l'Inde, S. 198).

<sup>2)</sup> J. Jolly, Zeitschrift ber Deutschen Morgenl. Gesellich., Bb. 50, 1896, S. 507 ff.: Beiträge zur indischen Rechtsgeschichte; 7. Die Entstehung der Kaste.

S. Oldenberg a. a. D. Bb, 51, S. 267: Bur Beschichte bes indischen Raftenwesens.

ibealen Schema des Altertums? Dadurch berührt sich der Ursprung des Rastenwesens enge mit einer anderen Frage, welche für die Beurteilung des gesamten Altertums entscheidenden Einfluß besitzt. Inwieweit können uns die alten Denkmäler als zuverlässige Urkunden des Altertums gelten? Diese Frage aber führt uns wiederum zum Einsluß des in den Brahmanen verkörperten Priestertums auf das sociale und litterarische Bild Indiens zurück. So greift das Problem der modernen Kaste in die bedeutendsten Fragen der Vergangenheit ein. In diesem Zussammenhang wird der Ursprung der modernen Kaste zum Grundsproblem des Altertums

Indem ich daber biefes Broblem an die Spite ber Untersuchung stelle, fann es sich für mich im engeren Rahmen, ber mir durch die aus einem Bortrag hervorgehende Abhandlung gezogen ift, nur um die allgemeinen Gesichtspunkte handeln, welche die Stellung bes Problems in seinen Beziehungen zum gesamten Altertum beleuchten sollen. Ich werde dem Awede entsprechend zunächst mehr den idealen Kern bes sociologischen Broblems, als die mannigfachen Einzelerscheinungen vorführen, welche die Grundlage einer erschöpfenden Darstellung bilben muffen. Aber schon an diesem lückenhaften Bilbe wird sich klar zeigen, wie tief das den Raften zu Grunde liegende Element bas gesamte Altertum burchdringt, wie es aus dem innersten Leben des socialen Organismus herauswächst und mit seinen bedeutsamsten gesellschaftlichen Gebilden und Inftitutionen innig verwachsen ist. Denn nicht aus den großen hauptgruppen, die als Stände ber altindischen Gesellschaft erscheinen, sondern aus ben mannigfachen Korporationen und Genossenschaften, in die sich die einzelnen Stände spalten, ist die Raste hervorgegangen. Die korporative Ibee hinwiederum hat ihren natürlichen Boben in der Organisation der Geschlechter und Kamilien; hier wurde fie ftart und erwies fich mächtig, um von dem Organismus der Familie aus das gesamte Leben förperschaftlich gliedernd zu durchdringen und zu jenem gigantischen Wuchse zu entwickeln, ber mit seiner vielästigen Arone alle religiösen, socialen und wirtschaftlichen Verhältnisse überschattet.

## II. Das Kastenwesen der Gegenwart und die Denkmäler der Vergangenheit.

Das Kastenwesen der Gegenwart ist zwar stets im Zusammenhang mit den Denkmälern der Vergangenheit betrachtet worden. Denn als sociologische Urkunde der Vergangenheit erscheint nicht weniger die "Opfermpstit" ber Brahmana, beren Entstehung spätestens zwischen 1000 und 800 v. Chr. fällt, als das "heilige Recht" der Sütra und Cästra, deren Ansang sich mit dem Ende der Brahmana-Periode berührt. Die Brahmana sepen eine ausgebildete Organisation der Gesellschaft voraus, und wenn sie sich auch ausschließlich mit dem Wesen des Opfers und seinem Ritus beschäftigen, so tritt doch das sociale Leben in mannigfacher Weise hervor in den Vorstellungen und Sitten, deren Schilderung in die Mystif des Opfers verwoben wird. Das heilige Recht der Sütra und Cästra hingegen wird in seinen religiös-socialen Vorschriften und Verboten unmittelbar zum Ausdruck des socialen Lebens.

Das alte und älteste Recht Indiens führt uns nun ein ausgebilbetes Syftem ber focialen Glieberung in ben vier Gruppen Brahmana, Kichatrina, Baicya, Sûbra vor Augen. Wir iprechen daber schlechthin von einer Rafte der Priefter, Krieger, Gewerbetreibenden, Stlaven. Denn daß wir es hier mit einem feit uralter Zeit beftehenden Raftenwesen zu thun haben, galt für ausgemacht. Eines besonderen Beweises bedurfte dies nicht. Wir gingen babei von der Organisation bes Brieftertums aus. Bei ben Brahmana glaubten wir am eheften die erbliche sociale Abgeschlossenheit des Berufes nachweisen zu können. Kraft ihrer Geburt sind die Brahmana berufen, durch Darbringung bes Opfers die Vermittler zwischen Jenseits und Diesseits zu sein. In den safralen Brärogativen der Brahmana als der erblichen Hüter bes Opfergeheimnisses trat die Sonderung priesterlicher und nichtpriester= licher Bersonen am schärfsten hervor. Mit diesen göttergleichen Borrechten, die nicht aus freiem Wettbewerb, sondern aus dem Borrang der Geburt fliegen, schien das Befen der Rafte wie von felbst ge= Bildeten aber die Brahmanen eine wirkliche Raste, so standen ihnen auch naturgemaß die Kichatrina nicht als Stand, sondern als Abelskafte zur Seite. Denn die Prärogative der Herrschaft war ebenso erblich wie die Brärogative des Opfertums. Abel und Brieftertum, Kichatrina und Brahmana bilbeten eine engere abschließende Einheit religiöser und socialer Suprematie, der die große Masse des Volkes als arbeitende Raste unterworfen, und von der sie in Sitte und Brauch schroff getrennt mar. Die Lebensstellung vererbte sich durch die Geburt von Generation zu Generation. So erhalten wir die drei oberen Raften, schroff abgeschlossene Gesellschaftsgruppen, die alle charakteristischen Züge eines ausgeprägten Raftenwesens teilen. Diesen drei mit höheren Borrechten ausgestatteten Raften, welche als Arya eine geschlossene, von reli= giöser Weihe getragene Gesamtheit bilben, wird als vierte Raste Die große Gruppe der Urbevölkerung als Unfreie, als dienende Rlaffe hinzugefügt. Alle Gruppen faßt zusammen das "Bierkaften-System" (Caturvarnya). Dieses System bildet die Grundlage des von den Rechtsbüchern geschilderten Organismus der Gesellschaft. Einen untergeordneten Charafter tragen die sogen. Mischfasten, die aus der Kreuzung der Hauptkasten hervorgehen sollen, thatsächlich aber nicht der Wirklichkeit, sondern der Theorie ihren Ursprung und Namen verdanken. Die vier Kasten sind die tragenden Säulen des socialen Ausbaues.

Hechtsbüchern widerspiegelt, zu thun, so wäre alles in schönster Harmonie und Ordnung. Aber ein ganz anderes Bild zeigt die Gegenwart, soweit das numerische Element in Betracht kommt. Die Gegenwart führt uns nicht vier, sondern mehr als tausend Gruppen vor Augen, von denen eine jede durch dieselbe sociale und religiöse Abgesichlossenheit charafterisiert wird, welche die vier alten und ursprünglichen Kasten kennzeichnet. Wie erklärt sich dieser Gegensatz von "einst" und "jest"?

Das moderne Raftenwesen ift anscheinend in seinem inneren Aufbau dem alten Raftenwejen gleich. Der Unterschied ift ein quantitativer, fein qualitativer, ein numerischer, fein wesenhafter. Da liegt Die Annahme nahe, daß diese "Bielgahl" ber modernen Raften durch einen Prozeß allmählicher Spaltung und Ablöfung aus ber "Bierzahl" bes alten Raftenwesens sich entwickelt hat. Was ift auch natürlicher, als daß ber Prozeß der Spaltung in sociale Gruppen, welcher in alter Beit begann, fich unaufhaltsam durch die Jahrhunderte fortsette? Musgangspunkt des Prozesses ift die brahmanische Rafte. 211s feststehend wird angenommen, daß das Raftenwesen "von den Brahmanen ausge= gangen sein muß" 2). Die Brahmanen "bleiben boch die Sauptvertreter ber arischen Traditionen in Indien". Der Brahmanismus leuchtet wie die Conne im Mittelpunft bes Raftenspftems. Er ift bas bewegende Centrum Dieses socialen Blanetensustems. Ungahlige sociale Einzelförper bewegen fich beute wie Blaneten um ihre Sonne; von ihr empfangen fie Geftalt und Bewegung; in festen Bahnen wandeln die vielen Raften um bas brahmanische Centrum, immer vom Brahmanismus abhängig. Läßt fich Die Entwickelung Diefes socialen Planetensuftems mit feinem unverrück-

<sup>1)</sup> J. E. Nesfield, Brief view of the Caste system of the North-Western Provinces and Oudh, Allahabad, 1895.

E. J. Kitts, Compendium of the castes and tribes in India. Bombay 1885.

D. Ch. J. Ibbetson, Report on the Census of the Panjab, Lahore, 1883.

J. Wilson, Indian Caste, 2 vol. Bombay, 1877.

A. Steele, The Law and Custom of Hindu Castes. New edit. London 1868.

<sup>2) 3.</sup> Jolly, Zeitschrift ber deutschen Morgenländischen Gesellschaft. Bb. 50, C. 512.

baren Mittelpunkt, mit seiner ausgeprägten Gesetmäßigkeit in der Masse ber Einzelkörper etwa so denken, daß die bewegende Centralsonne des Brahmanismus mit wachsender centrisugaler Bewegungskraft unaus=gesett neue Körper absondert, in den socialen Weltraum hinausschleudert, und doch alle Einzelbewegungen und Bahnen mit dem von ihr aus=gehenden Gesetze der Schwerkraft regiert? Alle socialen Einzelkörper gravitieren zu dem Mittelpunkt der brahmanischen Kaste hin. Im Ansfange der socialen Entwickelung Indiens gab es nur jene einzige im Priesterstand organissierte sociale Masse. Nach und nach lösen sich einzelne Kinge ab; es bilden sich neue sociale Körper nach dem Vorbild und in den Formen des Urkörpers. Die vom Centrum ausgehende Bewegung hält alle jene Körper, so viele sich auch abtrennen und selbständig ausgestalten mögen, in den einmal gegebenen Bahnen und Bewegungsformen sest. Der Brahmanismus bleibt im beherrschenden Einssluß auf die ganze sociale Entwickelung die Sonne des Systems.

Diese Hypothese bes Ursprungs ber modernen Kasten wäre recht annehmbar, wenn nur eine Boraussetzung begründet wäre, die nämlich, daß die moderne Kaste mit der alten in den wesentlichen Merkmalen schlechthin übereinstimmt und daß das sociale Spektrum der Sonne und ihrer Planeten, ihrer Monde und Ringe wesentlich dieselben Linien verrät. Nur unter dieser Boraussetzung können wir auf ein im Ursprung einheitliches System zurückschließen. Nur dann gehören die vielen Kasten als Fortbildung und Weiterentwickelung zu den vier "Kasten" der alten Rechtsbücher. Allein ein Blick auf die charakteristischen Elemente der modernen Kastengruppen besehrt uns, daß dies nicht zutrifft.

Mit dem unterscheidenden Pringip der alten Raften: Brahmana, Kichatring, Baicng, Sudra hat das unterscheidende Wesen der modernen Einzelkasten nichts zu thun. Wohl giebt es noch einen Stand ber Brabmanen, oder um zunächst bas Wort "Stand" außer Betracht zu laffen: man unterscheidet heute so gut wie in ältester Zeit brahmanische Ab= tunft (Brahmana), abelige Abkunft (Richatrina) und nicht-brahmanische. nicht-adelige Abkunft (Baicha, Sûdra). Aber nicht die brahmanische oder abelige Abkunft ist es, welche die besondere Gruppe als Rafte fonstituiert. Denn diejenigen, welche sich durch das gemeinsame Bewußtsein brahmanischer oder abeliger Abkunft als einen Stand ber Brahmana oder Aschatriya fühlen könnten, sind in sich so getrennt und gespalten, daß sie auch als Brahmana untereinander sich eben so schroff gegenüberstehen, wie etwa in alter Zeit arische und unarische Rafte, wie Brahmana und Candala, ersterer als ein göttliches Wesen, letterer als ein Auswurf der Menscheit. Innerhalb der brahmanischen Ab-

stammung bestehen zahlreiche Vereinigungen in geschlossenen Gruppen, die durch Schranken getrennt sind, welche nicht von der brahma= nisch en Abkunft, sondern von gang verschiedenen Bringipien aus-Es erscheinen diese engeren Verbindungen auch nicht als brahmanische und nicht=brahmanische Einzelkasten; benn zwischen ben Raften, welche von Gliedern brahmanischer Abkunft gebildet werden, besteht die= selbe Absperrung durch Berbote ber Beirat, des gemeinsamen Mahles, sodaß ein Brahmana seiner besonderen Kaste eben so aut verlustia gehen kann durch Heirat in eine andere Kaste von Brahmanen, wie in alter Zeit ein Brahmana durch Berbindung mit den Candâla seine Kaste verlor. Das alte Kastenwesen gebietet bas connubium des Brahmana mit einem Brahmana-Beib, weil nur Glieder der selben Kafte eine ebenbürtige Heirat eingehen können. Das moberne Kastenwesen hin= gegen verbietet ein connubium von zwei Gliedern brahmanischer Abkunft, wenn sie nicht derselben Kafte angehören. Also das Grundpringip des Cherechtes ift das gleiche in alter und neuer Zeit: "Gine rechte Che kann nur mit einer ebenbürtigen Frau geschlossen werden; ebenbürtig aber ift nur die Frau der gleichen Kafte." Der Begriff der Rafte wird aber gang verschieden gefaßt. Denn wie könnte sonst eine Ehe zwischen zwei Gliedern brahmanischer Abkunft im modernen Raftenwesen für ebenso unwürdig und strafbar gelten, falls sie nicht derselben Raste angehören, wenn diese moderne Raste nicht auf einem ganz anderen Prinzip rubte als das, was in alter Zeit "Kafte" fein foll, Prieftertum, Abel, Gewerbe? Wie zwei verschiedene Welten stehen fich anscheinend alte und moderne Gesellschaft entgegen, und doch werden beide von benselben Grundgesetzen geleitet.

In diesem Gegensat liegt das Grundproblem des indischen Kastenwesens. An diesem Punkte muß die Kastenfrage angegriffen werden,
wenn wir einen Ausweg aus dem Labyrinth der Meinungen sinden
wollen, in das uns die Unsicherheit über das Wesen der Kaste hineingetrieben hat. Bislang bewegte sich der Kampf um die Frage, ob es
schon in vedischer Zeit jene Kasten gegeben habe, welche in der darauffolgenden Spoche klar und bestimmt in ihrem unterscheidenden Wesen
als Brahmana, Kschatriya, Baicya, Sutra hervortreten. Ueber den
eigentlichen Gegensat, in dem sich das moderne Kastenwesen nicht
bloß quantitativ, sondern auch qualitativ zu dem Charakter der alten
Kaste findet, glitt man wie über eine nebensächliche Frage hinweg. So
hat denn Muir<sup>1</sup>) eine umfassende Abhandlung der Frage gewidmet,
ob es in vedischer Zeit, d. h. im Zeitalter des Rigveda Kasten gegeben

<sup>1)</sup> J. Muir, Original Sanscrit Texts, vol. II. S. 454 ff. Condon, 1870. (2. Edit.)

Muirs Beweisführung richtet sich gegen die auch von Ludwig vertretene Auffassung, daß uns bereits in den Liedern des Rigveda eine Rafte der Brahmana, Richatrina, Baicya begegne. Aber diese Beweisführung trifft ebensowenig ben Rern ber Frage wie bie Erörterung Bimmers 1), ber fich ber Auffassung bes englischen Gelehrten anschließt. Stellt man die Frage: Bab es in der rigvedischen Zeit einen priefterlichen Stand, d. h. eine abgeschlossene Gruppe von Familien, in benen fich das Erbe des Opfertums als ihr ausschließliches Vorrecht fortpflanzte, so ist diese Frage entschieden zu bejaben. Auch hier, wie in so manchen anderen Fragen des vedischen Altertums, hat die fortschreitende Wissenschaft den bahnbrechenden Untersuchungen Qud= wigs?) Recht gegeben. "Aehnlich wie sich immer deutlicher herausstellt, daß das Opfer und die Opferpoesie des Rigveda nicht den naiven Erquß primitiven religiösen Gefühls barftellt, sondern bas Somaritual ber jungeren Beden mit seinen Litaneien wenigstens ben Saupt- und Grundzügen nach schon damals bestanden hat, unterliegt es meines Erachtens auch keinem Zweifel, daß der Rigveda einen Priefterstand besessen hat, welcher im wesentlichen dem der Brahmanazeit gleich zu benken ift: und zwar war die priesterliche Runft schon bamals evidentermaßen das Eigentum gewisser Familien, wie der Basischthas usw., also an die Geburt gebunden"3).

Es gab einen organisierten, auf das Brahman gegründeten Priestersstand. Brahman als Opfertum und Kschatram als Herrschertum stehen sich als sociale Gebilde mit den sie unterscheidenden sakralen und politischen Prärogativen gegenüber. Sind diese socialen Gebilde und Gruppen "Kasten"?

Diese Frage kann nicht beautwortet werden, ohne daß der Begriff "Kaste" genau umschrieben, ohne daß uns genau gesagt werde, was wir unter "Kaste" verstehen sollen, um das Wort von der Gegenwart auf die Bergangenheit, ja auf die ältesten Spochen der indischen Litteratur, welche der Rigveda darstellt, zu übertragen. Nun aber stoßen wir auf den oben angedeuteten Gegensatz der alten und der modernen Geselschaftsunterschiede und Organisationen. Ist die Organisation, welche wir heute Kaste nennen, identisch mit der in den Rechtsbüchern sich abspiegelnden Organisation? und wenn sie identisch ist, wie erklärt sich die Vielzahl der Kasten aus der Vierzahl? Ist sie nicht identisch, was

<sup>1)</sup> S. Zimmer, Altindisches Leben. Berlin, 1879, S. 185 ff.

<sup>2)</sup> A. Ludwig, Der Rigveda. Bd. III. Prag, 1878, S. 216 ff.

<sup>3)</sup> D. Dibenberg, Zeitschrift ber Deutschen morgenland. Gefellicaft. Bb. 51, S. 274, Anm.

ift unter den alten Hauptgruppen der Brahmana, Kichatrina, Baicha als socialen Institutionen zu verstehen?

Auf die inneren Beziehungen alter und moderner Organisation der Gesellschaft die Untersuchung hingelenkt zu haben, ist das große Verdienst des französischen Akademikers Senart.). Durch seine geistvolle Abhandlung ist das Problem der Genesis der Kaste ohne Zweisel in ein neues Stadium eingetreten. Die Forschungen der älteren Zeit, soweit sie sich lediglich mit dem Verhältnis der gesellschaftlichen Organisation der älteren Veda-Periode zur jüngeren Veda-Periode befassen, sind durch Senarts Forschung überholt.

Der frangofische Foricher ftellt ben Sat auf, bag wir von bem modernen Gesellschaftsipftem ausgeben muffen, um zum Berftandnis ber focialen Organisation zu gelangen, als beren Spiegel Die Litteratur ber alten Rechtsbücher erscheint. Und es unterliegt in der That wohl keinem Bweifel, daß die fociale Blieberung bes neuindischen Boltstums mit ihrer Burgel in jener bes altindischen Bolfstums gründet. Im gesell= schaftlichen Charafter bes modernen Sinduismus jest fich bas Leben und Weben der alten Mächte fort. Das muß als Grundagiom ber indischen Gefellschaftstunde gelten. In dem neuindischen Bolfstum ift gur Ent= faltung gelangt, was in ben socialen Inftitutionen bes altindischen Bolfstums wie im Reime gegeben war, und was nur in duntlen Umriffen aus ber Ferne bes Altertums zu uns hinüberleuchtet, bas erhellt und verdeutlicht fich im Lichte ber Gegenwart. Für die Kenntnis der in den Litteraturichichten abgelagerten Formen des Boltslebens ift die Renntnis der lebendigen Bolksichichten ber Gegenwart ein unerlägliches Sulfsmittel. Das bedeutet nun aber feineswegs, daß wir alles, mas wir im gefellschaftlichen Leben ber modernen Beit finden, auch in eben Diefer Geftalt und Ausbildung im indischen Altertum fuchen und finden muffen, daß alfo die gesellschaftliche Gliederung des modernen Volkstums bereits das alte Volkstum charafterifiert und zwar in jenen ausgeprägten Formen, auf welche wir jest ftogen. Dann gabe es ja überhaupt feine Entwickelung und Weiterbildung; vor uns schwebte nur eine tote Maffe, die fich unverändert durch die Jahrhunderte weiter= ichiebt; es gabe fein fociales Leben; eine Beschichte ber gesellschaft= lichen Justitutionen wäre unmöglich. Denn alle Geschichte ift Werben und Wachsen. Und auch bas moderne Indien, jo ftarr und leblos es in feiner heutigen Gliederung breinschauen mag, bat feine Geschichte, und nach eben biefer Geschichte ber gesellschaftlichen Organisation,

<sup>&#</sup>x27;) E. Sénart, Les Castes dans l'Inde, Les faits et le système. Paris 1896.

als deren Ausdruck "die unerschöpfliche Bielgestaltigkeit und labyrinthische Berschlungenheit" des modernen Kastenwesens erscheint, suchen wir.

Wenn wir nun mit Hülfe des modernen Gesellschaftsbildes "die alten Denkmäler des socialen Lebens zu erklären trachten, so malen" wir nicht, wie Olden berg meint, die alte Zeit nach dem Bilde der Gegenswart. Wohl aber wollen wir wissen, wie sich das Alte zum Neuen, das Neue zum Alten stellt, und in welcher Art die "Vielgestaltigkeit" und "Verschlungenheit" der heutigen Zustände ihre Vorgeschichte in den einfacheren Formen der Litteratur des Altertums hat. Der sociale Organismus des modernen Indien konnte bereits auf dem Boden des Altertums keimen und wachsen, ohne daß sich "die unendliche Kompliziertheit zahlloser einander kreuzender, sich miteinander verschlingender, ineinander spielender und sich wieder auseinander lösender Gestaltungen") ausgebildet hatte.

Insofern nun Sénart das Problem der Kaste so umgrenzt und bestimmt hat, daß er fragt: "Wie verhält sich die moderne Kaste zur alten, von den Rechtsbüchern überlieferten Organisation, die ebenfalls als Kastensisstem charakterisiert wird?" — hat er der Forschung Ziel und Aufgabe in einem hervorragenden sociologischen Problem vorgezeichnet, das um so sessenwart und Bergangenheit trennt.

Aber wenn berielbe Gelehrte bas Bild bes modernen Raftenwesens nur dadurch glaubt erklären zu können, daß er mit einem Schlage die ganze Manniafaltigkeit des heutigen Bilbes in die fernste Vergangenheit ber ältesten Brahmana und Sutra projiciert, verläßt er ben geschichtlichen Boden, auf den er sich eben gestellt hatte. Denn die Ueberlieferung ergiebt zunächst nur die "Ginfachheit und Geradlinigkeit" ber vier großen Gruppen ober Raften. Den Widerspruch zwischen ber Ginfachheit des alten litterarischen und der Kompliciertheit des modernen wirklichen Lebens glaubt Senart sich nur dadurch ausgleichen zu können, daß er die Ueberlieferung der Rechtsbücher "als ein Runstprodukt, ja als eine Fälschung alter Theoretiker" 2) auffaßt. Zwar stellen ihm die sveialen Gruppen des Rigveda, die als Brahman, Kichatra, Viças unterichieden werben, wirkliche Stände dar; es sind keine Raften. Stände find fie uralt; sie entsprechen den vier Ständen bes Avefta. Die alte theoretische Doktrin hat das Bild dieser Stände in seinen einfachen und geraden Linien über die "unendliche Rompliciertheit" der wahren Rasten ausgebreitet, über Kasten, die den heutigen gleich ober

<sup>1)</sup> D. Olbenberg, Zeitschrift ber Deutschen morgenland. Gefellichaft. Bb. 51, S. 267. --- 2) S. Olbenberg, a. a. O. S. 268.

wenigstens analog zu benten sind. In Wirklichkeit find bie einen Drsganismen von ben anderen ihrem Wesen nach absolut verschieden 1).

Eine folche Bewertung ber Denfmäler bes indischen Altertums ift ichon vom methodischen Standpunkt gang und gar unguläffig; benn fie ftellt jene Methobe, die das moderne Indien im Zusammenhang mit dem Altertum vergleichend erforicht, um es zum Kriterium bes Inhalts ber alten Urfunden zu machen, geradezu auf den Ropf. Denn wenn wir bas Leben bes heutigen Bolfstums mit dem litterarischen Bilbe ber Bergangenheit vergleichen, jo geschieht es, um barzulegen, baß biefes litterarische Bild in seinen wesentlichen Zügen aus ber Wirklichkeit einer vergangenen Zeit geschöpft ift. Die Bafis bes in ben Rechtsbüchern entwickelten socialen Lebens ift bas thatsächliche Wirken und Schaffen ber gesellschaftlichen Mächte bes alten Bolkstums. Wir wollen aus bem Bergleich mit ben charafteriftischen Eigentümlichkeiten bes modernen Bolfstums ben Beweis erbringen, daß uns aus den litterarischen Denkmälern gang zuverläffige geschichtliche Quellen zur Kenntnis bes alten Boltstums fliegen, und daß wir es nicht mit einem frei ersonnenen Phantafiebau ber Brahmanen in ihren fpstematischen Darftellungen zu thun haben, fondern mit einem auf realer Grundlage ruhenden Bilbe. Befrembend muß es baber berühren, wenn Olbenberg in feiner Bolemif gegen Genart gerade jene "moderne, an Berdiensten reiche Richtung ber indijchen Altertumsforschung" aus bem "Migtrauen" gegen bas Bilb bes indischen Altertums, das aus den alten litterarischen Quellen fich ergiebt, ableitet. Man ichaue "mit allzu mißtrauischem Blick in die Ueberlieferung binein".

Das Umgekehrte trifft zu. Wir gehen von der Gegenwart aus, um aus dem Vergleich mit den alten Denkmälern den Beweis zu erbringen, daß zwischen Gegenwart und Vergangenheit keine Klust besteht, und daß uns die Denkmäler ein treues Bild der Vergangenheit entwersen, ein Bild, das nicht beeinträchtigt wird durch salsche Züge, welche die brahmanische Wissenschaft der Theorie zuliebe hineinschob. Um eine historische philologische Ersorschung handelt es sich, philologisch, insofern der Inhalt der Denkmäler mit allen Mitteln der Exegese ergründet wird, historisch, insofern die gewonnenen Data mit dem Leben des modernen Bolkstums verglichen werden und das letztere in geschicht licher Kontinuität auf das Leben des alten Bolkstums zurückgeführt wird. Das grundlegende Prinzip läßt sich in einem Sate zusammensfassen: Die indischen Quellen strömen aus indischem Leben; darum müssen sie indischem Leben heraus erklärt und gedeutet werden. So

<sup>1) 6.</sup> Oldenberg, a. a. D. S. 271.

werben uns die litterarischen Quellen des Altertums wahrhaft geschichtliche Quellen bes socialen Lebens. Gilt bies von allen Erscheinungen bes gesellschaftlichen Organismus, dann trifft es vornehmlich bei jener Anstitution zu, welche ben Grundbau der socialen Draanisation bilbet, Senarts Deutungsversuch wird zum Zerrbild ber beim Raftenwesen. "mobernen, an Berdiensten so reichen Richtung", indem er die "Bierzahl" ber Glieberung in Brahmana, Kichatrina, Baicpa, Sutra zu einem trügerischen Schein verflüchtigt, um hinter diefer "Biergahl" eine "Bielgahl" ju entbecken, bie, wie Olbenberg im übrigen treffend zeigt, gar nicht vorhanden ift. Wir suchen in der Vergangenheit des indischen Boltstums ebensowenig ein einfaches Bild als die unendliche Rompliciertheit der Gegenwart. Wir wollen den inneren und organischen Rusammenhang fennen lernen, ber zwischen Altertum und Reuzeit Das ist das Ziel einer Methode, welche von dem Bilbe ber Gegenwart ausgeht, um zum Duntel ber Bergangenheit vorzudringen. In irgend einer Art muß die fonfrete Mannigfaltigfeit ber Gegenwart in der Vergangenheit begründet fein, und da das sociale Bild, welches heute eine "labprinthische Berichlungenheit" zeigt, in den Rechtsbuchern dieselbe Gesellschaft in den einfachen, natürlichen Hauptgruppen des Prieftertums, des Adels, des Gewerbes vorführt, fo suchen wir hier qunächst die Verbindung zu gewinnen, welche uns Zeugnis von der Rontinuität der socialen Ueberlieferung ablegt. Gine solche Richtung bedeutet nichts weniger als "Borliebe für das Komplicierte, Inkommensurabele, für das in grenzenlosen Abstufungen Nüancierte, in wolkenhafter Unbestimmtheit Schwebende", wie Olbenberg annimmt. Wohl aber heißt es das Bild des indischen Altertums entstellen, wenn man sich um jeden Preis bemüht, ihm "ben Charafter altertümlicher Ginfachheit" zu geben, als könne es keine altindische Gesellschaft ohne reich entwickelte sociale Struktur gegeben haben und als habe das Altertum nur ein Recht auf "Einfachheit und Geradlinigkeit des Bildes". Oldenberg zögert nicht, "das Recht dieses Altertums zu betonen, daß ihm der Charafter altertümlicher Einfachheit nicht entzogen werde". Steht denn "der Charafter altertümlicher Einfachheit" von vornherein so fest, daß sich daran nicht rütteln läßt? Olbenberg warnt vor der "Hineintragung der unabsehbaren Mannigfaltigkeit des heutigen indischen Lebens in die Erforschung bes Altertums". Aber er fällt "in ein kaum minder bedenkliches Ertrem", wenn er in das indische Altertum, d. h. in die von dem alten Rechte und dem alten Epos repräsentierte Phase eine Ginfachheit bineinträat. die zu den Thatsachen in schroff widerstreitendem Gegensatz fteht. Diese vermeinte Einfachheit des socialen Organismus findet sich in keiner uns zugänglichen Quelle ber altindischen Gesellschaft.

Die Frage nach dem "einfachen" Charafter des altindischen Gesellschaftsbildes hat eine über den engen Rahmen der Specialsorschung hinausgreisende sociologische Bedeutung. Denn es ist für uns von hohem Werte, zu wissen, wie die menschliche Gesellschaft in ihren ältesten Repräsentanten organissiert ist nach der socialen und wirtschaftlichen, sittslichen und rechtlichen Seite hin, ob wir es da mit einsachen, sogenannten primitiven Zuständen zu thun haben, oder ob die ältesten geschichtlich erreichbaren Zeugen der menschlichen Gesellschaft nicht schon hoch entwicklete Formen des socialen und wirtschaftlichen Lebens vor Augen stellen.

Da ergiebt sich bald, daß alle jene Theorieen nicht von den Thatsachen abstrahiert sind, sondern nur der vorgefaßten und ganz unbegründeten Meinung entspringen, als ob das, was unseren heutigen ethischen und socialen Begriffen oder Forderungen am fernsten liege, immer auch das älteste und ursprünglichste gewesen sein musse.).

Gerade im Bereiche bes socialen Lebens hat fich das indische Bolts= tum schon früh eine hohe Ausbildung gegeben in der ausgeprägten Glie=

berung ber gesellschaftlichen Gruppen.

Dber man zeige uns "bie gewiffen feften Data", "bie gewiffen, von der Ueberlieferung gezogenen festen Linien", die für bas "Recht" ber Altertümlichkeit sprechen sollen! Im Rigveda fah man früher noch "die einfachen geselligen Zustände eines Naturvolkes". Der Inder bes Beda follte noch "ber gange souverane Raturmensch fein" 2). Beute wiffen wir, daß "nicht die ichlichten Sitten eines hirtenvolfes, fondern eine weit, zum Teil schon bedenflich weit vorgeschrittene Rultur uns im Rigveda entgegentritt"3). Sitte und Siedelung unterscheiden sich nicht wesentlich bon benen ber späteren Zeit. Das Ritual war zum wenigsten "ben Saupt= und Grundzügen nach ichon bamals" festgelegt. Es trug bereits einen recht "fomplicierten Charafter". Nicht "die immer stärfer sich entwickelnbe Vorliebe für das in grenzenlosen Abstufungen Rügncierte", sondern die fefte Ueberzeugung, daß "ber Rigveda felbst schon ein gutes Stuck in-Discher Entwicklungsgeschichte ift", und daß von feiner specifisch in dischen Gesellschaftsform die Entwicklung in gerader Linie zum epischen Bilde bes Bolfstums führt, läßt uns die vedische Rultur "im Lichte des Mahabharata" betrachten. Seit wann gehört es benn zu ben Pringipien geschichtlicher Methode, das Befannte durch das Unbefannte und Dunkle zu flären? Bon bem in sicheren Linien gezeichneten epischen Rulturbilbe aus nabern wir uns bem vebischen Beitalter; Olbenberg felbft befennt,

<sup>1)</sup> R. Silbebrand, Recht und Sitte, Jena 1896, G. 11.

<sup>2)</sup> Brunnhofer, Ueber ben Geift ber indischen Lyrif. Leipzig 1882, G. 3, 6.

<sup>&</sup>quot;) Bgl. Bifchel und Gelbner, Bedifche Studien, Bb. I, S. XXIII ff.

daß "die jungeren Materialien sich in bestem Ausammenpassen den älteren anfügen" 1). Wenn man also nach ihm "überall kontinuierliche Entwicklung" findet, "man untersuche, auf welchem Gebiete man will, ben Busammenhang zwischen bem rigvedischen und bem folgenden Zeitalter", so gilt dies zuerft von ber socialen Entwicklung, und ber hiftorischmethodische Standpunkt verpflichtet uns, von dem jungeren und klareren Bilbe aus bas altere und bunklere Volkstum zu erforschen; benn "seinem Denken und Fühlen nach ist das Bolt immer geblieben, mas es mar, jo lange es in der Geschichte steht, ein indisches, und indischer Beift ift es, der uns aus den Liedern des Vicvamitras und Vasischthas nicht minder entgegentritt, als aus der Radambari des Bana"2). Das "in wolfenhafter Unbeftimmtheit Schwebende" findet sich nicht bei der "an Berdiensten sonst so reichen Richtung", sondern scheint nach wie vor das Ibeal jener Strömung, welche "ben Charafter altertumlicher Einfachheit" in litterarische Erzeugnisse hineinträgt, die schon die festgeprägten Rüge bes indischen Gesellschaftsbildes wiedergeben.

Leider hat Senart den von Oldenberg bekämpften Standpunkt thatsächlich nicht eingenommen. Hätte er die Denkmäler des Altertums im Lichte der Gegenwart betrachtet, dann wäre ihm die seltsame Inkonssequenz erspart geblieben, die sociale Gliederung im Rigveda als ein natürliches Produkt des Ständewesens, das von den späteren Denkmälern überlieferte "System der vier Kasten" hingegen als eine "Fälschung alter Theoretiker" hinzustellen. Es hätte ihm nicht verborgen bleiben können, daß sich die von den Brahmana und Sutra repräsentierte Phase der Gesellschaft harmonisch der Gesamtentwicklung einfügt, welche in ungebroschener Kette vom Zeitalter des Rigveda zur Gegenwart führt.

Ich gehe nunmehr zu den Einzelheiten der sociologischen Theorie Senarts über. Dies ist um so dringender geboten, als die grundlegens den Anschauungen der Theorie nicht weniger von einem falschen Bilde des Wirfens der socialen Faktoren als von jener irrigen Borstellung ausgehen, welche mehr oder weniger die gesamte religiös-ethische Litteratur zu einem Tummelplat brahmanischer Fälschungen macht.

Senart betrachtet die großen historischen Gruppen des Priestertums, des Abels, des Gewerbes, soweit sie im Rigveda erscheinen, als Stände, ohne indessen den allgemeinen Unterschied von Kaste und Stand schärfer zu bestimmen. Nun sieht er recht wohl ein, daß die moderne Kaste in ihrer Zersplitterung und selbständigen Organisation aus diesen rigvedischen Ständen nicht hervorgegangen sein kann. Zwischen den "Ständen" der

•

<sup>1)</sup> Zeitichr. ber Deutschen morgent. Gesellich., Bb. 51, G. 275.

<sup>2)</sup> Pijchel und Geldner, a. a. D. S. XXXI.

ältesten Epoche und ben "Kasten" ber jungften Epoche liegt eine tiefe Aber ebenso scharf scheiben sich die alt vedischen Priefter als Brahmana, die Abeligen als Kichatring, die Gewerbetreibenden als Vaicna von der neuvedischen und späteren Organisation dieser Gruppen in der Darstellung ber Sutra und Rechtsbücher. Wie löst Senart diese Gegen-Bon ben großen historischen Gruppen bes Rigveda als von Ständen ausgehend, behauptet er, "bas altehrwürdige Syftem ber Stände sei mit den thatsächlich vorhandenen Raften identificiert und alte Ueberlieferungen mit bestehenden Berhältniffen zu einem hybriden Drganismus verschmolzen" 1) worden. Darin aber liegt eine Inkonsequenz, welche Senarts Auffassung zu einem Zwitterding, sein System ber gesellschaftlichen Organisation selbst zu jenem "systeme hybride" macht, das er in den Rechtsbüchern finden möchte. Und mit Recht wendet sich Oldenberg gegen eine Theorie, welche die schon bestehende Verwirrung burch eine noch um vieles abenteuerlichere Theorie vermehrt. Rach Senart besteht zwischen bem Denkmale des Rigveda und den Denkmälern der nachfolgenden Epochen eine Rluft, die von der Spekulation der Brahmana burch ein fünftliches Syftem überbrückt murbe. "Im Rigveda ftellte sich eine uralte Ständegliederung dar. Die jungeren Texte hatten einerseits in voller Lebendigkeit daftehende Raften vor Augen, andererseits waren sie an das Erbteil der alten Tradition gebunden."

Zwischen dem ältesten und dem jüngeren Stadium der Tradition vollzog sich nun ein litterarischer Prozeß, der wohl seinesgleichen im weitesten Bereiche der Weltlitteratur suchen dürste: "Aus der fünstlichen, von einer strupellosen Spekulation vollzogenen Kontamination der uralten Stände und der im wesentlichen den modernen gleichenden Kasten ist das System der Brahmanatexte und der Gesetbücher (natürslich auch des Epos!), das System dieser vier Stände, die alle Charakteristia der Kasten an sich tragen, hervorgegangen").

So soll benn diese ganze Entwicklung nun nichts anderes sein, als eine systematische, auf breitester Grundlage betriebene religiös-sociale Vergewaltigung aller anderen Gruppen durch die Brahmana. Anstatt ein unbefangenes Vild der Wirklichkeit zu geben, bildet das in den Rechtsbüchern niedergelegte System der vier Kasten nur ein künstliches Gewebe, das von den Brahmanen ausgesonnen und ausgesponnen wurde, um die unübersehbare Wannigfaltigkeit der in den Familiengruppen hervortretenden Kasten zu verhüllen. Das Wesen dieser Kasten, ihre Gesetze und Gebräuche, werden auf die alten Stände übertragen. So werden die Stände zu Kasten

<sup>1)</sup> Bgl. Jolly, Zeitichr. ber Deutschen morgenl. Bej., Bd. 50, S. 511.

<sup>2)</sup> Dibenberg, Zeitichr. ber Deutschen morgenl. Bej., Bb. 51, C. 273.

Aber die Kaften sind bereits so zahlreich, als es Familienumaebildet. verbande, Geschlechter, Dorfgemeinschaften giebt. In ben Geschlechtern und Erwerbsgenoffenschaften ift bas Befen ber Rafte, ber Abichluß ber einzelnen Gruppen von einander, schon scharf ausgebildet. "Man hei= ratet — insonderheit sofern es sich um die in diesen Ordnungen ber Polygamie von besonderer Beiligkeit umgebene erste Cheschließung hanbelt - innerhalb ber Rafte; benn nur eine Mutter berselben Rafte kann Rinder gebären, welche die Raste des Baters erben. Undererseits heiratet man außerhalb eines gewissen engeren Ausschnitts ber Kaste, außerhalb der Familie oder des Rlan. Mit Bersonen niederer Kaste vermeibet man Gemeinschaft bes Mables und - natürlich unter ben manniafachsten näheren Begrenzungen - sonstige Berührung. Vielerlei specielle Gebräuche, insonderheit in Bezug auf die Rahrung und das eheliche Leben, tragen dazu bei, die Raste zu charakterisieren und ihre vornehmere ober geringere Position in der socialen Rangordnung zu bestimmen: gewisse Nahrungsenthaltungen, die Enthaltung von geistigen Getränken, die Berheiratung von Mädchen im Kindesalter, das Berbot ber Witmenheirat u. bgl. mehr" 1). Auf dieselben Schranken, die das Grundwesen ber modernen Rafte ausmachen follen, stoßen wir in ben Gesetbüchern und in den um vieles älteren Brahmana. Auch hier dieselben Vorschriften über die Cheichließung, über die Bermeidung von Berunreinigungen, dieselbe Berwerfung des Genusses bestimmter Speisen. "Die Cheschließung hat sich, wenigstens für die erste Frau eines Mannes, in den Grenzen seiner Rafte, andererseits außerhalb der Grenzen seines Gotra (Geschlechts) Die Mahlgemeinschaft und vielerlei andere Arten der Berührung mit Leuten von niederer Rafte werden ftreng vermieben. Beiftige Getränke find verpont; eingehende Borfchriften scheiden Die erlaubte Nahrung von der unerlaubten" 2). Es stand also vor aller Augen bereits die Unmasse der modernen Raften, dieses Babel socialer Verwirrung. Denn wohlgemerkt: das ist der Rernpunkt von Senarts Auffassung, daß fie das Bild der heutigen Kaften nicht bloß dem Wesen, sondern auch der Bahl nach bereits in jene uralten Phasen verlegt. Der Forscher geht davon aus, die moderne Kafte zu beschreiben, um alsbann die moberne Rafte in den älteren Schichten ber Litteratur wiederzufinden. Die Raften, größere und kleinere, erfüllen das sociale Leben in undurchdringlichem Gemirr. Beständig entstehen neue: bald ruft die Einführung irgend eines neuen Gebrauchs, einer neuen Reinheitsvorschrift eine neue Rafte ins Dasein, bald haben religiöse ober geographische Trennungen

<sup>1)</sup> Zeitschr. ber Deutschen morgent. Gesellich., Bb. 51, S. 269.

²) A. a. O. S. 270.

dieselbe Wirkung; Gruppen von Aboriginern, in die Sphäre des Hinduismus eintretend und Gebräuche des Hinduismus annehmend, bilden neue Kasten. So herrscht im einzelnen beständige, in ihrer unübersehsbaren Mannigfaltigkeit kaum erfaßbare Wandlung, während über dem Ganzen als konservative, stabilisierende Macht das hierarchische Prinzip der Suprematie des Brahmanenstandes, welche allem ihr Gepräge aufsbrückt, waltet.)

Diejer "Rontamination" durch die Brahmana fteht höchstens jene Rontamination ebenbürtig zur Seite, burch welche bas uralte National= Epos zum Zwitterding eines mit bem ganzen Ballafte brahmanischer Belehrjamkeit erfüllten Lehrbuches umgeschaffen wurde. Die Aehnlichkeit des "hybriden Machwerkes" hier wie dort ift unverfennbar. Sier em= pfängt "die nationale Dichtung, welcher teine andere Schöpfung Indiens in der Großartigfeit ber epischen Gesamtanlage und in ber Rraft und Ursprünglichkeit ber poetischen Darftellung nahefommt" 2), durch tendenziöse Flickarbeit ber Brahmanen ein gang neues Gepräge in "ber wuften Maffe heterogenen Stoffes", welche bas Epos zu einem "hiftorijch-chronologisch unqualificierbaren Mijchmasch" macht. Dort wird über die alten, frisch emporitrebenden, natürlichen Gruppen und Stände die Sulle eines Rafteninstems geworfen, bas in fich ben Ständen gang heterogen ift. Die Nationalbichtung lebte inmitten einer blühenden Sangestunft. Es banbelt fich ja um ein Selbengedicht, das fich bas Berg bes Bolfes erobert hatte und während vieler Generationen Gegenstand bes rhapsodischen Bortrages an ber Opferftätte bei ben festlichsten Belegenheiten gewesen Das Epos war bas natürliche Produft eines reich entwickelten Boltslebens, das hier in frischer, naturgetreuer Poefie die nationalen Thaten, die Belben-Erinnerungen, Freuden und Leiben gusammenfaffend wiederspiegelte. An Stelle bes vollstumlichen Produfts tritt nun ein Produft "unberufenen Unverftandes"3). Und diefes Broduft allein behauptet sich im litterarischen Leben. Daß aber die "Dichtung von unerreichter Großartigfeit" mit bem üppig wuchernden Schlingwert bes brahmanischen Lehrstoffes bedeckt und entstellt wurde, hat seinen Grund in dem Bestreben der Brahmanen, das Epos zum Berold ihrer alles überragenden Bürde und Macht umzuschaffen. Die Dichtung follte nur eine Berforperung des hierarchischen und theofratischen Ibeals der brahmanischen Theorie sein. Das gleiche Schickfal wird im focialen Leben

den altehrwürdigen Ständen von den Brahmanen bereitet. Aus dem natürlichen Ergebnis einer lebensfräftigen Entwicklung machten fie mit

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 269.

<sup>2)</sup> Bgl. A. Ludwig, Sitzungsber. ber Königl. Böhm. Gesellichaft der Wissenschaften, Prag 1896, Bb. V, S. 92. — 3) A. Ludwig, Ueber bas Ramayana, S. 34.

Hülfe ihrer anspruchsvollen theokratischen Theorie von der souveränen und göttlichen Macht des Priestertums ein Kastenspstem, eine künstliche sociale Ordnung, die wie das umgeschaffene Spos im Ruhm des Brahmanen, hier mit derselben Richtung in ihrer Herrschaft gipfeln sollte. Das alles bringen die Brahmanen sertig. Von strupelloser Kühnheit und Kücksichtslosigkeit getragen, dauen sie den ganzen socialen Organismus um, so daß die Gesellschaft des alten Volkstums ein neues, grundverschiedenes Gepräge erhält. Alles dient der Herrlichkeit des Brahmanentums.

Wenn sich dies so verhält, dann haben die Brahmanen ein Meistersstück der Fälschung nicht etwa bloß des litterarischen, sondern auch des socialen Lebens zustande gebracht. Sie beherrschen Wissenschaft und Litteratur. Das Wonopol der litterarischen Macht öffnet die Bahn zum Gipfel der socialen Macht. Was sich der siegreich vordringenden Macht in den Weg stellt, das wird beiseite geschafft, und zwar so gründlich, daß sich keine Spur davon mehr erhalten hat.

Ursprünglich herrschten Königtum und Abel. Den Glanz ihrer Berrichaft fpiegelte bas alte Epos noch wieder. Aber biefe "Schopfuna. der nicht leicht eine andere an die Seite zu stellen ist", verschwindet spurlos, nachdem sie einst im Mittelpunkt des Bolkslebens gewurzelt und mit ihrem Glanze die größten Opferfeste verherrlicht hatte. Lieblingsbuch der Rhapsodie, ausgezeichnet "durch die großartige Tragik ber Schlußkonzeption, durch den außerordentlichen Reichtum bes Details, durch die Rraft der Charafteriftif, sowie durch die in den Hauptzugen bekundete Fülle" 1) ging in seiner ursprünglichen Gestalt gänzlich verloren. Was und geblieben, das ist die Magna Charta des Brahmanismus und der auf ihr gegründeten Vorherrschaft der Brahmanen. Heute ist das Epos nur der Reflex der Rastentheorie. Gine größere litterarische Fälschung ist wohl kaum jemals begangen worden. Und doch wird sie noch übertroffen durch die Fälschung der focialen Thatsachen, indem der natürliche Buchs der altvedischen Stände entwurzelt und die äußeren Formen zur Umrahmung der thatfächlich vorhandenen Kaften gemacht worden fein follen. Das Schema ber vier Stände wird jum Schema von vier Raften. Der Inhalt bes alten Ständewesens wird aus dem Rahmen herausgebrochen; an seine Stelle wird bas vielgliederige Gebilde der Raften gefett, gerade so wie der außere Rahmen des alten Volksepos bleibt, der Inhalt aber "kontaminiert", ja geradezu ersett wird von der brahmanischen Schulweisheit.

<sup>1)</sup> Bgl. 3. Dahlmann, Mahabharata-Studien I. Genefis des Mahabharata. S. 289.

Ich habe absichtlich die Parallele des Epos herangezogen. Denn wir haben uns so sehr daran gewöhnt, in dem Epos nichts anderes als eine von den Brahmanen ausgehende Kontamination eines Urepos zu erblicken, daß es der Kritik kaum mehr möglich scheint, einen anderen Standpunkt für die Beurteilung des mit dem epischen Elemente versichmolzenen Lehrelementes zu gewinnen. Nur tendenziöse brahmanische Bearbeitung konnte, wie man meint, das Riesenepos in seiner heutigen Gestalt hervordringen. Ursprünglich eine dichterische Urkunde, welche nach dem bekannten Kuse im "Brahmana der hundert Pfade", "Laßt uns die alten frommen Könige verherrlichen", die sociale Macht des Königtums und des Adels seierte, wird es zur Urkunde der socialen Macht des Brahmanentums gefälscht.

Man darf angesichts dieser Theorieen wohl fragen, ob nicht die Kritit eben so sehr wie das indische Volkstum unter der Zwingherrschaft des brahmanischen Kastenidols steht? Alles wird ja diesem brahmanischen Woloch zum Opfer gebracht. Die vermeinte Allherrschaft des Brahmanismus treibt auch die Kritit in die engsten Schranken; sie versperrt jeden Ausblick in eine höhere sociale Welt, vernichtet jede Freiheit und Unabhängigkeit des Urteils 1).

Der Grundirrtum Senarts liegt in ber Auffaffung vom Befen der alten Rechtsbücher. Das vom Recht repräsentierte, scheinbar so einfache System ber vier Kasten ist in Wirklichkeit "nur ein Produkt ber bem indischen Geiste angeborenen Theoretisierung und Schematisierungs= jucht" 2). Mit Diefer Eigentumlichkeit ber indischen Geistesanlage verbindet sich "die allbeherrschende Rücksicht auf die brahmanischen Standesinteressen", um ben Organismus ber alten Stände zu einem System ber vier Raften umzuwandeln, das lediglich der Suprematie des hierarchischen Prinzipes dienen joll. Zwischen der vedischen Opferlnrik und ben späteren Denkmälern besteht also ber durchgreifende Unterschied, daß sich dort noch frisch und ursprünglich des Volkes Art und Leben ausspricht. während hier Spekulation und Theorie waltet. Aus der vedischen Opferlyrif ist ein Rückschluß auf die Wirklichkeit des socialen Lebens gestattet. Was die Lieder des Beda von Religion und Recht, von Sitte und Brauch bezeugen, das quillt aus dem mahren Leben bes Volkstums. Die Darstellung ber späteren Litteratur hingegen, besonders bas Spitem ber Rechtsbücher zeichnet nicht bas Leben, sondern die theoretisierende Schule. Wenn daher die vedische Lprik von Brahman.

<sup>1)</sup> Bhattacharya, Hindu Castes and Sects, an Exposition of the Origin of the Hindu Caste System and the Bearing of the Sects towards each other. Calcutta 1896. S. 4 ff.

<sup>2)</sup> Zeitschrift ber Deutschen morgenländ. Gesellschaft. Bb. 51. 1897. S. 27.1.

Kichatra, Biças spricht, so bezeugt sie uns die natürlichen Stände der Gesellschaft, wenn hingegen alle anderen, unmittelbar sich anschließenden Urkunden durch die ganze Folgezeit nur von Brahmana, Kichatrina, Baiçha reden, so bezeichnen diese Namen nicht mehr die ursprünglichen Stände, sondern nur die künstlich geschaffenen Kasten, über denen die Theokratie der Brahmanen schwebt.

Ist es wahr, daß die Rechtsbücher fein objektives Bild des natürlichen Lebens und Webens der socialen Mächte darstellen? Sind sie nur ein fünstliches, von den Brahmanen für die Suprematie der Brahmanen ausgebildetes System der Sitten und Bräuche, das mit eisernen Klammern die socialen Gebilde umfaßte?

Man schaute lediglich auf die von religiösen Gesichtspunkten geleitete Systematisierung bes Rechtsstoffes; und darum jollte auch ber Rechtsstoff selbst ein Produkt brahmanischer Theoretisierungssucht sein.

Es ist ja richtig, daß die alten Urfunden des Rechtelebens, welche in den Rechtsbüchern und im bidattischen Teile des Mahabharata niedergelegt sind, eine große Masse religiösen Stoffes mit ausgesprochenen Elementen bes Rechts und ber Sitte vereinigt halten. Es ist ferner mahr, daß in jenen Rechtsbüchern sich auch ein ausgesprochener Zug nach Sustematifierung bemertbar macht, durch welchen das Ganze den Charafter einer Schultheorie zu gewinnen scheint. Aber dieser Schein, das äußere Bervortreten religiöfer Theorieen hängt mit der gangen Entwickelung jenes Litteraturzweiges zusammen. Des sociologischen Wertes wird der Rechtsstoff nicht im mindesten dadurch beraubt. Denn an der Ausbildung des Rechtes haben gerade jene Faktoren den hervorragenbsten Anteil, welche auf die Ausgestaltung des socialen Lebens, auf die Organisation der gesellschaftlichen Clemente den thätigften Ginfluß Das sind aber nicht die Systematiker eines brahmanischen Rastenwesens, sondern die socialen Mächte des Königtums und Abels, ber Familie und ber Geschlechtsgenoffenschaft, des Burgertums und ber Korporation. Als Blüte und Frucht wächst das ausgebildete Rechtsleben aus dem innersten Leben des socialen Organismus, aus dem fraftvollen Rusammenwirken von Abel und Bürgertum, von Familie und Korporation hervor. Un diesem sprafältig ausgebauten ureigenen Rechte. das nichts aus der Fremde entlehnt, läßt fich der glanzende Aufschwung bes socialen Lebens deutlich erkennen. Denn die socialen und wirtschaftlichen Mächte sind es, welche nach und nach die Rechtsformen und Rechtsnormen in ihrem Sondercharafter ausbilden und von den spezifisch religiösen und rituellen Formen immer schärfer unterscheiben, um fo ber altindischen Gesellschaft ein Recht im eigentlichen Sinne, d. h. im Gegensat zur religiösen Sitte zu geben.

In alterer Zeit find Religion und Recht noch nicht abgegrengt; religiöse und rechtliche Sitte fließen ineinander über. Liegen ja noch alle Gebiete bes nationalen Lebens hier enge beisammen. Denn Glaube und Rultus find die Quellen, aus benen die verschiedenen Strome bes Beifteslebens hervorgeben, Recht und Sitte nicht weniger wie Poefie und Runft. Gleich ber Sitte erscheint bas Recht im Gewande ber Religion; es wird unmittelbar auf göttliche Ginjegung gurudgeführt. In Diefer alteren Phaje gelangen Religion, Recht, Sitte noch nicht gu ber ihnen eigentümlichen Selbständigkeit. Zwar ift fattisch von Anfang an ein Unterschied zwischen Recht und Religion; benn es ift boch etwas anderes, ob es fich um Guhne eines Berbrechens ober um einen Streit über Eigen und Erbe, um ein Berfehrsgeschäft, furz um einen Aft bes Rechts, oder etwa um die religiofe Sitte einer Hochzeit ober Totenbestattung handelt; aber ber innere Unterschied tritt noch nicht so flar in die äußere Erscheinung, weil Religion und Recht fort und fort ineinander übergeben. Je reicher aber bas Leben in feinen socialen und wirtschaftlichen Interessen, in seinen öffentlichrechtlichen und privatrecht= lichen Beziehungen fich verzweigt, besto schärfer scheiben sich Religion und Recht in felbständige Sphären. Jeder wirtschaftlichen Form läuft eine Rechtsform parallel, welche die fich freuzenden und widerstreitenden Intereffen auszugleichen trachtet. Rultur und Recht find nur zwei verichiebenene Seiten berfelben Entwickelung.

Nun liegt bereits in den ältesten Denkmälern ein ausgebildetes öffentliches und privates Recht uns vor. Der staatliche und gesellschaftsliche Organismus tritt uns in einem sustematischen Ausdau der politischen und socialen Elemente entgegen. In einem nach den versichiedensten Seiten ausgebildeten öffentlichen Recht ist der Gesellschaft und dem Staate eine bewundernswerte Organisation gegeben. Justiz, Finanzwesen, Steuers und Zollrecht, Kultus, Regalien, Markts und Handelsrecht, Polizeiwesen, öffentlicher Berkehr, Straßenbau, alles ist in den Bereich der Darstellung gezogen. Die hohe Ausbildung des öffentlichen Rechts setzt eine frühreise Entwickelung des gesellschaftlichen Organismus voraus. Welche Faktoren trugen zu diesem schnellen und organischen Wachstum bei? 1)

Und weiter: vor uns liegt aus frühester Beriode ein scharf entwickeltes Ehe- und Familienrecht, ein bis ins kleinste ausgesponnenes Erbrecht und Besitzrecht. Woher dieses sorgfältig ausgearbeitete System der Erbsolge und der Teilung? Erbsolge und Teilung bewegen sich auf dem Boden der Wirklichkeit. Hier handelt es sich um tief ins

<sup>1)</sup> B. Fon, Die fonigliche Gewalt nach den altindischen Rechtsbüchern. Leipzig 1895.

Leben und in die persönlichen Interessen eingreifende Rechtsvorgänge, deren Lauf keine religiöse Theoretisierungssucht in fremde künstliche Bahnen zwingen kann. Schon hier wird der weiblichen Erbfolge eine große, Ausmerksamkeit gewidmet. Es werden verschiedene Arten von Gütern, von Besitz- und Erwerbstitel unterschieden 1).

Innerhalb der Familie hat das Rechtsleben eine sehr bestimmte Fassung gewonnen. Bor allem aber legt das Handels- und Berkehrsrecht von dem Ausschwung des wirtschaftlichen Lebens Zeugnis ab. In
immer schärferer Ausbildung rankt es sich an dem stolzen Wachstum
des Handels empor. Das Recht operiert nicht mit allgemeinen Vorstellungen. Es sesselt ebenso durch die bestimmten und scharfen Rechtsbegriffe wie durch die klare Sprache, in welche die Rechtsnormen gefaßt
werden. Wir bemerken, wie sorgfältig Sigentum und Besit, bewegliche
und unbewegliche Habe, die verschiedenen Arten der Verträge auseinandergehalten werden. "Ein ausgebildetes Handelsrecht," sagt Ihering, "ist
die unausbleibliche Frucht eines hochentwickelten Verkehrs. Wie der
Fluß sich selber sein Bett gräbt, so auch der Handel — das Recht des
Handels steht mit ihm selber stets auf einer und derselben Höhe").

So weist uns das in den Rechtsbüchern dargestellte Recht auf eine lebenskräftigere Entwickelung hin, auf eine Entfaltung der socialen und wirtschaftlichen Kräfte, deren Wirksamkeit zwar in den brahmanischen Rechtsbüchern shstematisch neben und mit den religiösen und sittslichen Vorschriften dargestellt wird, deren Ursprung und Ausbildung aber auf ganz andere Mächte zurückgeht, als in dem Brahmanismus erscheinen. Sie entwickeln sich auf dem Boden eines Ständewesens, das im Gegensatzum vermeinten brahmanischen Kastenwesen seine Duelle und Vormacht im Abel und Grundbesitz hat, das sich dann in dem Wettbewerd des grundherrlichen Abels und korporativen Bürgerstums zur höchsten Blüte entsaltet.

Hier steht die Sociologie auf dem sesten Boden der Wirklichseit des socialen Lebens. Der Gesellschaftskunde erschließen sich seit dem neunten Jahrhundert v. Chr. im Bereiche des indischen Rechts wahrhaft geschichtliche Quellen. Rein Volk des indogermanischen Altertums giebt uns eine so reiche und so weit zurückreichende systematische Quellenkunde seiner gesellschaftlichen Organisation an die Hand als das indische in seiner Wissenschaftlichen Vrganisation an die Hand als das indische unsbau des Rechtsstoffes ist das indische Volk allen stammverwandten Völkern vorausgeeilt. Daher geben uns die Rechtsbücher ein unschätzbares

<sup>1)</sup> Grundriß der indo-arischen Philologie und Altertumsfunde. 2. Bb. 8. heft. Recht und Sitte von Jul. Jolly. Strafburg 1896, S 90 ff.

<sup>2)</sup> R. v. Ihering, Borgeichichte ber Indo-Europäer. Leipzig 1894, S. 225.

Mittel an die Sand, um den Lauf zu bestimmen, welchen die Fortbilbung ber altindischen Gesellschaft, Die Entwidelung ihrer religiosen, sittlichen, rechtlichen Anschauungen einschlug. In der Wissenschaft des Rechts hat das altindische Boltstum einen seiner höchsten Triumphe gefeiert. Das Recht ift in einer Litteratur instematisch ausgebaut, Die fich zu einem bis ins einzelnfte bringenben Bilbe erweitert. scheinungen bes gesellschaftlichen Lebens werben in ihrer Besonderheit erfaßt und bargestellt. Bon ben Rechtsbüchern ift die imposante Maffe des Rechtsftoffes nicht zu trennen, welche das Riejenepos in bem Rahmen feiner epischen Darftellung vereinigt. Reine Schöpfung ber indischen Vorzeit bietet einen so vollen und organisch zusammenbängenden Rechtsftoff zur Erforschung ber socialen Entwickelung wie das Maha= bharata in der Fulle feiner religios-socialen Urfunden. Sie find ein lebendes und rebendes Denfmal ber Inftitutionen und Sitten bes indischen Bolfes. Bährend sich bie epische Begebenheit mit dramatischer Unschaulichkeit vor unseren Augen entwickelt, werden in die Erzählung alle Elemente eingewoben, welche das religios-fittliche und religiosjociale Befen bes indischen Bolfstums begründen. Der rechtsbelehrende Behalt ericopft fich in ben ausführlichen Darlegungen über bas gefamte Rechtsleben, über Staat und Gefellschaft, über Sitte und Brauch. Mles, was den Schat ber religios-fittlichen Bilbung eines Gliedes ber höheren Gruppen oder "Raften" ausmacht, ist hier zur reichsten Fundgrube vereinigt 1). Das Recht burchbringt bas gange Epos und prägt ihm schon nach außen eine gewiffe Gleichartigfeit aus in bem geschloffenen Bau, der die gange Kulturwelt des alten Indien zu umspannen scheint. In ber Dichtung wurde bem Bolte ber reiche Stoff feiner Sitten und Brauche, seiner religiosen und socialen Anschauungen zugeführt. Das Epos erscheint wie eine Verförperung bes alle Schichten burchbringenden und bestimmenden Ideales der Rechtsbücher. So hat die Dichtung eine bedeutsame litterargeschichtliche Seite; aber noch bedeutsamer ift die socialgeschichtliche Seite. Ja, die mahre litterargeschichtliche Größe bes Mahabharata wurzelt in dem religiösrechtlichen Gehalt, durch welchen das Epos ein Gradmeffer ber socialen Entwickelung und Organisation bes alten Bolfstums wird. In bem Universalismus bes Rechts spiegelt fich wie in einem Gesamtbilde die altindische Gesellschaft als machtvoll entwickelter socialer Organismus.

Auf den Boden dieses Rechtes muffen wir uns stellen, wenn wir die Organisation des alten Bolkstums mit der des neuen Bolkstums vergleichen. Der ganze Charafter des aus der Birklichkeit des Lebens

<sup>1)</sup> Mahâbhârata-Studien I. Genesis des Mahâbhârata. Berlin 1899, S. 123 ff. Görres-Ges., III. Vereinsschrift für 1899.

hervorgehenden Rechts schließt aber jene bewußte Fälschung auf das ents

In allen Rechtsbüchern alter und jüngerer Zeit kehrt als typische Formel der Sat wieder: "Es giebt nur vier Kasten; eine fünste Kaste existiert nicht." Wenn nun die ganze Zersplitterung des modernen Kastenwesens schon in der Zeit der Brahmana und Sutra bestanden hat, wie war es möglich, daß angesichts dieser vor allem Volke greifs baren Thatsache die Rechtsbücher und die epischen Urkunden der Gesellschaft behaupten konnten: "Es giebt nur vier Kasten?" Dieser Sat, an die Spize des Systems gestellt, hätte ja mit der offenkundigen Thatsache, hätte mit dem socialen Bewußtsein des indischen Volkstums seit der Periode der Brahmana in Widerstreit gestanden. Entweder existierten diese vier Gruppen nicht als Kasten, oder aber die unzähligen Kasten der Vergangenheit beruhen auf einem Irrtum.

Nun läßt Senart ausbrücklich die Brahmana, Richatrina, Baicha in ihrem Wesen und Ursprung nur als die naturgemäßen Stände, in welche fich bas höhere Gesellschaftsleben gliebert, gelten. Es fann alfo von ihnen der Begriff "Rafte" gar nicht ausgegangen fein. Wo aber zeigt fich die Raste und jene Bersplitterung, welche bom alten Ständemesen verbedt wird? Senart antwortet: "In ber Familien- und Sippenorganisation." Das Bild ber modernen Kaste bedt sich mit bem Bilbe ber alten Geschlechtsgenoffenschaften, mit Gotra "Geschlecht", mit Rula "Familie". Run beachte man: es soll nach Senart schon die ganze Mannigfaltigkeit der Rafte innerhalb der Geschlechtsgenoffenschaften bestanden haben, d. h. die Geschlechtsverbände waren "Raften" im modernen Sinne. Denn nur bann konnte bas Befen ber Rafte "fälichlich" auf das Ständewesen übertragen werden, wenn die Geschlechtsgenossenschaften bereits zu "Rasten" umgebildet waren; nur so läßt sich ein "système hybride" konstruieren. Ober soll es genügen, daß man das Vorhandensein einer Clan- und Sippenordnung beweist, um damit auch den Beweis des Vorhandenseins unzähliger Kasten erbracht zu haben? Und boch thatfächlich ift dies ber Rall. Senart will uns die Manniafaltigkeit der Raften beweisen; er beweist die Organisation ber Sippe und des Clan. Clan und Rafte werden ihm mit einem Male identisch.

Und hier eben giebt sich der Grundirrtum jener sociologischen Methode zu erkennen, die überall nach älteren und primitiven socialen Gebilden sucht, um aus ihnen jüngere Erscheinungen zu erklären. Am lebhaftesten hat sich die Aufmerksamkeit der Gentilverfassung, der alten Clan= und Sippenordnung zugewandt. Von der Gentilordnung ausgehend, bemüht man sich, die Weiterbildung des gesellschaftlichen Körpers

als einen Auflösungs= und Zersetzungsprozeß der socialen Macht der Sippe hinzustellen. Es werden allgemeine Normen der alten Clans Organisation aufgestellt. Alle Sondererscheinungen des individuellen Bolkstums werden hier untergebracht. "Man sieht jetzt jedes Ding vornehmlich darauf an, ob es sich zur Ausfüllung einer Lücke in irgend einer Entwickelungsreihe eigne").

So muß denn auch die "Gentilordnung" den Schlüssel zum Problem bes Ursprungs der Kaste geben. Stimmen doch indische, griechische, römische, germanische Clauversassung so genau überein, zeigen sie mit der Kastenordnung eine so enge Verwandtschaft, daß sich die Entwicke-lung von Clan zur Kaste wie von selbst ergiebt.

Die altrömische "Gens" stellte nach Wommsen eine Erwerbsgenossenschaft dar. Die römische Mark selbst zerfiel in eine Anzahl
Geschlechterbezirke und Geschlechterbörfer. Wie zu dem Hause ein Acker,
so gehörte zu dem Geschlechtsbezirk oder vicus eine Geschlechtsmark, die
bis in verhältnismäßig späte Zeit noch gleichsam als Hausmark nach dem
System der Feldgemeinschaft bestellt, deren Ertrag unter die einzelnen
dem Geschlecht angehörigen Häuser verteilt wurde<sup>2</sup>). Etwas Aehnliches
sinden wir in den Phratrien des ältesten Griechenland<sup>3</sup>). Die alte Berfassung der nordeuropäischen Bölker war der Gentisordnung der Griechen
und Kömer im Grunde völlig gleich. Man begegnet der Sippenwirtschaft sowohl bei den Kelten als bei den Germanen und bei den Slaven.

Bei den Kelten sehen wir die Bevölkerung in Clans, Stammgenossenschaften zerteilt, deren Glieder sich durch das verwandtschaftliche Band der Herkunft von einem gemeinsamen Vater verbunden glauben. An der Spize des irischen Clan stand ein Oberhaupt. Wenn die Stammge-nossenschaft zahlreich war, so zersiel sie wieder in Unterabteilungen, von denen jede durch ein engeres Verwandtschaftsband zusammengehalten und ebenfalls durch ein Oberhaupt geleitet wurde. Diese Unterabteilungen mögen der römischen "gens" und dem griechischen "révos" entsprochen saben. Es bestand völlige Solidarität zwischen den Leuten desselben Sippenverbandes. Der Boden war im Gesamtbesitz der Sippe; das Ackersand ist unter die verschiedenen Familien des Clan verteilt; aber diese Anteile bleiben der Aufsicht der Gemeinschaft unterworsen.

<sup>1)</sup> E. Groffe, Die Formen der Familie und die Formen der Wirtschaft. S. 2.
2) Th. Mommsen, Römische Geschichte. I. Bb. 5. Aust. Berlin 1868, S. 37, 67, 187 ff.

<sup>3)</sup> M. Wilbrandt, Die politische und sociale Bedeutung der attischen Geschlechter vor Solon. Leipzig 1899.

Bal. Fustel de Coulanges, La cité antique. Paris 1873. S. 134 ff.

1) Henry Sumner Maine, Village Communities in the East and West.

London 1871. — Bgl. Groffe, a. a. D. S. 201.

Um die Sippen ber Germanen in ihrer vollen Rraft fennen zu lernen, muffen wir tief in die Vergangenheit hinabtauchen. Nichtsbesto= weniger lassen sich auch hier, wie Groffe 1) meint, alle jene charakte= riftischen Buge, die ber Gentilverfaffung eigen find, in voller Deutlichkeit unterscheiben. Unfere Vorfahren wohnten in Dorfern beijammen, und zwar bildete nach der gewöhnlichen Darftellung je eine größere Verwandtschaftegruppe eine Dorfgemeinde. Casar bezeichnet diese Benossenschaften als "cognationes" und "gentes". Die Dorfgemeinden fetten sich aus Hosaemeinden zusammen, b. h. aus patriarchal-organifierten fleineren Bermandtschaftsgruppen, die in einem Sofe gusammenlebten und wirtschafteten. Die Dorfgemeinde war die Gigentumerin des Bodens, der Dorfmart; die einzelnen Hofgemeinden befagen nur das Recht der Rugnießung 2). Die Markgenossenschaft hatte ihre eigenen Altäre und ihr eigenes Gericht.

Dieselbe Sippenordnung besteht bei einem großen Teile ber Slaven noch heute in der "zadruga". Die subslavischen Ackerbauer leben und wirtschaften in Sausgenoffenschaften. Gine solche Sausgenoffenschaft besteht aus einer Bruppe von Nachkommen besselben Stammvaters, welche einen Sof gemeinschaftlich bewohnen, ein Gut gemeinschaftlich besitzen und bebauen und den Ertrag verteilen. Die innere Organisation der "zadruga" ist so gestaltet, daß an die Spite ber Sausgemeinschaft ein Vorsteher geftellt ift, ber entweder von seinem Borganger ernannt ober von seinen Genossen gewählt wird. Er beaufsichtigt die Arbeit und verwaltet die Einfünfte, aber nicht ohne Buthun ber übrigen erwachsenen Glieber ber Hausgemeinschaft, so daß nicht er der Eigentümer alles beweglichen und unbeweglichen Gutes ift, sondern die Gesamtheit. Indem nun mit der Bermehrung ber Glieber einer "zadruga" bie Hausgenoffenschaft fich teilt, entstehen neue Sausgemeinschaften, die in verwandtschaftlicher Fühlung bleiben und gewiffe Angelegenheiten gemeinsam beraten und beforgen. Die so entstandenen neuen "zadruga" bilden zusammen eine neue sociale Einheit als "bratstvo" (Brüderschaft), deren jede eine Stammfage aufweist, die den Urahn verherrlicht. An der Spipe des "bratstvo" steht das von den Aeltesten der Haussippen gewählte Haupt, das mit richterlicher Gewalt betraut ist. Diese altslavische Gentilordnung beherrscht noch heute in Rugland ein ungeheures Gebiet, wie Lippert in feiner "Geschichte ber Kamilie" nachgewiesen bat 3).

<sup>1)</sup> Groffe, a. a. D. S. 202.

<sup>3)</sup> Bgl. gegen diese Auffaffung: hildebrand, Recht und Sitte. I. Teil. 1896. S. 61 ff.

<sup>3)</sup> Lippert, Geschichte der Familie, S. 240 ff.; Groffe, Familie und Wirtsicaft. S. 203 ff.

Sind nun "gens", "yévos", "sibja", "zadruga" barum ichon eine Rafte, weil fie burch bas verwandtichaftliche Band auch jocial und vermögensrechtlich zusammengehalten werben? Senart erörtert bes langen und breiten die Parallele bes indischen Gotra, Rula, "Geschlecht", mit Gens, Familia, mit Sippe, mit yéros; er findet überall biefelbe Organisation. Ift mit ber Existenz bieser Organisation - die Barallele einmal zugegeben - Die Eriftenz ber indischen Rafte für Die Beit ber Brahmana und Sutra, also für die dem Rigveda am nächsten ftebende Epoche, erwiesen? Die römische gens ist feine Raste, und ebensowenia Die germanische "sibja". Daber fann es ein ausgebilbetes Spitem ber Familien- und Geschlechtsgenoffenschaften in Indien gegeben haben, eine icharf gegliederte Organisation der einzelnen Geschlechter mit felbständigem Saupt, felbständigem Recht, mit Sondersitte und Sonderbrauch, mit einem lebendigen Bewußtsein ber Familienzugehörigfeit und Familienzusammen= gehörigfeit, ohne daß es eine Rafte gab; das alles macht das gotra noch nicht zur Rafte. Aber gerade auf die Rafte tommt es an; es muß zuerst gezeigt werben, daß und wie die Geschlechtsgenoffenschaften eine Rafte bilbeten, bevor man barlegen fann, bag bie Stände mit den thatjächlich vorhandenen Raften identificiert und "alte Ueberlieferungen mit beftehen= ben Berhältniffen zu einem bybriden Organismus verschmolzen wurden". Niemand wird bestreiten wollen, bag auch bas alteste Bolfstum Indiens eine ben Briechen, Römern, Germanen, Relten, Glaven analoge Gentil= ordnung befitt. Es zerfällt in Familien (kula), Clans ober Geschlechter (gotra), Stämme (jana). Die Familien, welche burch gemeinsame Abfunft verbunden find, hangen als Geschlechter burch Berehrung des gemeinsamen Uhnherrn enge zusammen. Um schärfften hat sich bas Bewußtsein der Familienzugeborigfeit in der ungeteilten Familie zu jener genoffenschaftlichen Organisation ausgebildet, welche die durch gemeinsame Abstammung verbundenen Glieber in socialer, vermögensrechtlicher, wirtichaftlicher Ginheit zusammenhält unter einem gemeinsamen Saupte, bem Bribi, "paterfamilias". Die Rinder und Rindestinder einer männlichen Linie bleiben zu einem Sans- und Beimwesen verbunden. Familie und Bermogen werden als ein Ganges erhalten, und diefe familien= und vermögensrechtliche Ginheit findet ihre Repräsentang in ben Sobeitsrechten des Baterfamilias. In der Sand des Familienhauptes ruht die voll= berrliche Gewalt, welche aus breifacher Ginbeit bervorgeht. In religiöser Beziehung war die alteste indische Familie eine Rultusgemeinde; an ihrer Spike ftand ber Hausvater als Hauspriefter. Sie bilbete zweitens eine besits- und erwerbrechtliche Gemeinschaft. Das Familienhaupt war Träger bes gesamten Familienvermögens, ber Chef ber gewerblichen Thätigkeit aller, welche gemeinsame Abkunft zu Gliedern einer Lebens= und Erwerbs= genossenschaft machte. In socialer Beziehung endlich bildete die Familie eine Rechtsgemeinschaft; sie besaß ihr Sonderrecht und ihre Sondersbräuche, die ebenso gefestigt waren wie die allgemeinen Normen. So kam dem Haupte der Familie die volle Macht eines besehlenden, besichließenden, vollziehenden Organes zu.

Es bedarf keines näheren Beweises, daß die moderne Rafte, insofern sie eine aus größeren Gruppen von Familien herauswachsende sociale Einheit und Abgeschlossenheit unter einem gemeinsamen Saupte barftellt, äußere Aehnlichkeit mit dem Organismus der ungeteilten Familie, der Sippe, des Geschlechts verrät. Aber daß Kaste und Geschlechter-Organisation nicht zusammenfallen, beweist am beutlichsten bas gesamte alte Recht selbst. Kamilie und Geschlecht sind immer als das betrachtet worben. was sie ihrem natürlichen Ursprunge nach find: sociale, aus ber Abstammung hervorgehende organische Gebilde, welche ihren socialen und wirtschaftlichen Mittelpunkt in bem Haupte als dem Herrn bes Hauses und Geschlechtes, ihren geiftigen und religiösen hingegen in bem gemeinsamen Ahnherrn haben. Die "kula" wird als Familie, das "gotra" als "Geschlecht" betrachtet und ebensowenig als "Raste" behandelt, wie die römische "gens", obgleich auch sie genossenschaftlich organisiert ift in ber Feldgemeinschaft und Geschlechtergemeinde, wie der keltische "Clan", ferner obschon sie von einem Haupte geleitet wird nach Analogie der Kafte, wie die germanische Sippe, und obschon drittens sie eigenes Recht und Gericht gleich der Raste besitzt. Ober wem würde es einfallen, beim ruffischen "Mir" von Rafte zu reben, weil er bem Staate gegenüber "eine vollkommen geschlossene Rörperschaft darftellt, die ihm als ein Ganges für die Steuern verantwortlich ift"? Der "Mir" ift eine patriarchalische Genoffenschaft, eine Erweiterung ber Familie, beren Banbe fo innige. beren Solidarität eine so enge ist, daß ein Frember nicht ohne Ginwillis gung ber Mehrheit in diefelbe aufgenommen werden kann. Gentilordnung, aber feine Raftenordnung. Wohl redet schon das älteste Gesethuch von einem besonderen Recht, von besonderen Sitten, welche ben einzelnen Geschlechtern, Landschaften eigen find; es verlangt, daß dieses Sonderrecht und diese Sondersitte vom König beachtet, daß nach diesem Sonderrecht das Urteil gefällt werde. Aber Sonderrecht und Sondersitte sind noch keineswegs ibentisch mit Raftenrecht und Raften-Wo immer sich ein ausgesprochenes Familienbewußtsein bilbet. wo das Korporationswesen sich entfaltet, da entwickelt sich die ganze Mannigfaltigfeit des die einzelnen Genoffenschaften unterscheidenden Rechts. Das liegt im Wesen der Organisation. Daher beweist der Reichtum des Bartitularrechtes noch teine Sonderrechte von Raften, fondern nur das Borhandensein eines reich entwickelten Genossenschaftswesens und einer ausgebildeten Organisation der Familie. Wenn ferner Manu und Gautama als entscheidende Autorität den Gebrauch von Familie und Korporation betrachten, so bezeugen sie nicht den elastischen Charakter ihrer eigenen Vorschriften, indem sie an Stelle der Sitten von vier Kasten die Gesträuche ungezählter Kasten seigen, sondern stellen der allgemeinen Gesetzgebung für die vier Stände, d. h. den allgemein gültigen Vorschriften, das ergänzen de Partikularrecht der innerhalb der einzelnen Stände bestehenden samilienhaften und korporativen Sondergruppen zur Seite. Die allgemeine Gesetzgebung wird durch das Sonderrecht nicht aufgeshoben, sondern determiniert und partikularisiert. Das Sonderrecht ist nicht ein Ergebnis des Kastenprinzips, sondern das Produkt einer natürslichen socialen und wirtschaftlichen Entwicklung, als dessen Rester die Rechtsbücher erscheinen.

Die Familie und das Geschlecht wurzeln in der Abstammung von einem gemeinsamen Borsahren (pravara). Die Kaste als Kaste hat mit der von einem gemeinsamen Ahnherrn abgeleiteten Einheit nichts zu thun. Ihre Abgeschlossenheit beruht nicht auf dem Unterschiede der einzelnen Familien= und Geschlechterverbände; dies zeigt sich am deutslichsten an jenen beiden Faktoren, welche die Geschlechter (gotra) zussammenhalten und trennen, an dem Ahnenkulte und an dem Eherecht.

Die Einheit ber ein Geschlecht, eine Sippe bildenden Familien führte zu dem von allen gemeinsam verehrten Uhnherrn hinauf. Wir wissen, wie entschieden und frästig sich der Uhnenkult im religiös-socialen Leben der Inder geltend macht, vor allem beim Totenopfer, das die abgezweigten Glieder eines Stammbaumes wieder zusammenführt. Im Kultus des gemeinsamen Uhnherrn fanden und empfanden alle Seitenzweige, so weit sie sich auch ausgebreitet haben mochten, die Familienzusammengehörigkeit des einzelnen Geschlechts. So war der Kultus des Uhnherrn das äußere Wahrzeichen des "Gotra". Durch diese gemeinsame Verehrung wurde die Einheit religiös gesestigt.

Aber gerade dieser religiös-sociale Kult des Ahnherrn sehlt der Raste als Kaste. Wohl besitzen die einzelnen Kasten einen gemein-samen religiösen Kultus, der sie auch als Kaste sondert. Aber Mittel-punkt dieser religiösen Verehrung ist nicht der Ahnherr, während doch gerade der unterschiedene Ahnenkult es ist, welcher die einzelnen Ge-schlechter als besondere Gruppen scheidet. "Wir können," bemerkt Nesssield, "uns darauf beschränken, eine einzige seststehende Thatsache anzusühren, die für sich allein genügt, darzuthun, daß die Kasten nicht, ähnslich wie die Clans, aus dem Bewußtsein der gemeinsamen Abstammung heraus sich zu geschlossenen Gruppen organissiert haben. Träse dies zu, so wären wir auch in den Stand gesett, zu wissen, wer der vermeinte

Ahnherr sei, dessen sich jede Raste rühmt. Jeder Ahnherr würde eine Art periodischer Verehrung von seinen angeblichen Nachkommen erhalten, wie es Sitte war und ist unter ben Clans und Sivpen. Das Gegenteil seben wir; wir nehmen die Thatsache mahr, daß es feine Rafte aiebt, welche einen Ahnherrn verehrt" 1). Und weiterhin bemerkt berselbe Forscher: "Reine einzige Kaste Ober-Indiens erhebt, soweit ich ermitteln konnte, Anspruch auf Abstammung von einem gemeinsamen Borfahren, obschon es beren einige giebt, welche ein göttliches Wesen als besonderen »Schutheiligen« verehren. Aber diese Berehrung eines gemeinsamen »Schutheiligen« hat ihren Grund nicht in ber Borftellung eines Ahnherrn, sondern in den Beziehungen, welche der Schutheilige zu dem Gewerbe, der Thätigkeit hat, welche das unterscheidende Mertmal dieser oder jener Rafte ist. Die »Schreiberkafte« verehrt z. B. den Chitraqupta ist im Hindu-Bantheon die Gottheit, welche Chitraaupta. die auten und bosen Thaten des Menschen für den Tag bes Gerichtes niederschreibt. Die Mitglieder ber Schreibertafte nehmen die Stelle von Berichtsschreibern an den Berichtshöfen ein. Die Rafte ber Schmiebe verehrt Viçvafarma, den Künstler unter den Göttern. Insofern bie Gottheit ber besonderen Thätigkeit Uriprung und Ramen giebt, ift fie die Ahnherrin des betreffenden Sandwerkes, dessen sich die Rafte befleißt. Aber überall ift es die unterscheidende Thätigkeit, und fie allein, von welcher die Rafte ihren Charafter empfängt. Rirgends findet fich bie Spur von der Berehrung eines gemeinsamen Borfahren als des Baters der Rafte" 2).

Daraus mag man beurteilen, was die Behauptung Senarts bedeutet, daß "die Kaste »exactoment» die ganze Domäne der alten Gentilord» nung einnimmt" 3). Sie nimmt in Wirklichkeit "exactement" das Gegenteil ein. Das bestätigt uns das Grundgeset des indischen Cherechts aus ältester und jüngster Zeit. Denn dieses Geset verbietet die Heirat innerhalb desselben Geschlechts, gebietet die Heirat innerhalb derselben Kaste. Also in Bezug auf gemeinsame Abstammung von einem Ahnherrn ist das Eherecht exogamisch, in Bezug auf Kaste endogamisch. Geschlecht und Kaste stehen sich also gerade in jenem Faktor entgegen, der äußerlich am schärssten Kaste und Kaste unterscheidet und den Zusammenhalt der einzelnen Kaste bedingt.

Ihrem Wesen nach ist die moderne Kaste endogamisch, d. h.: nur Glieder derselben Kaste können sich ebenbürtig verheiraten, während um=

<sup>1)</sup> J. C. Nesfield, Brief View of the Caste System, being an attempt to classify on a functional basis all the main castes of the united Provinces. Allahabad 1885, ©. 92, § 161.

<sup>2)</sup> U. a. O. § 162. — 3) Les Castes dans l'Inde, S. 223.

gefehrt das in ben Gotra reprajentierte Geschlecht einen ftreng ero= gamen Charafter tragt. Run aber ift es gerabe ber enbogame Charafter, welcher bas abichließende und ausschließende Merkmal ber Rafte bilbet. Da also Rafte und Geschlecht sich in dem endogamen und ero= gamen Charafter ausschließen, tonnen beibe nicht in ihrem Befen ein und basselbe sociale Gebilde barftellen. Das Wejen und die Ronftitution ber Rafte bedt fich nicht mit Gotra. Es muß ein neues Element in einer höheren Ginheit dazutreten, welche, die erogamen Beichlechter verbindend, einen endogamen socialen Organismus schafft, zu dem fich die ervaamen Gotra wie Teile zum Ganzen verhalten. Geben wir von der Gentilordnung aus, fo tann bas nur ber Stamm fein, ber aus ben Clans und Sippen zu einem weiteren und umfaffenderen socialen Bebilde berauswächst. Im gunftigften Falle also fonnte Senart behaupten, daß die moderne Rafte die Domane bes alten Stammes einnimmt. Der Stamm mußte bann enbogam gewesen fein, mahrend die Sippe erogam ift. Go ware die Analogie gegeben.

Es bedarf nun feines Beweises, daß in dem von ben Rechtsbüchern bezeugten alten Bolfstum bas Berbot ber Beirat außerhalb bestimmter Gruppen ober Stände niemals fich auf die Stämme, fondern innerhalb ber Stämme immer nur auf die "Barna", b. b. auf jene großen gefell= ichaftlichen Gruppen der Brahmana, Richatrina, Baigna, Sudra bezieht. Beber Stamm gerfällt in Briefter, Abelige, Gewerbetreibende. Endogam ift ber Stand, erogam ift bas Beichlecht. Wie aber ber Stamm und bas Geichlecht untereinander, fo werden Stamm und Geschlecht feit ber altesten Zeit ebenso entschieden von ber Gruppe oder bem Stande unterschieden, außerhalb beren Schranfen die Che verboten ift. Niemals ift vom Stamme als von der endogamen Gruppe im Gegensat zur erogamen Gruppe bes Geschlechtes bie Rebe 1). Weber Geschlecht und Rafte, noch Stamm und Rafte fallen zusammen. Bilt bies felbft von ber Gegenwart mit ihrer Pluralität ber Raften, fo noch weit mehr von ber Bergangenheit. "Barna", "Stamm", "Geschlecht" waren und blieben unterschieden.

Wo also sollen die vielen Kasten herkommen, mit denen eine "strupels lose Spekulation", sich und andere täuschend, die uralten Stände zu einem hybriden Organismus verschmolzen hat, der in den Rechtsbüchern als ein aus "vier Kasten" bestehendes System erscheint? Wo findet sich die Vielgestaltigkeit der Entwicklung, welche der Brahmanismus mittels "trü-

<sup>1)</sup> Auch Lyall jucht irrtumlich ben Ursprung der Kafte auf die Clan-Organisation zurückzuführen. — Bgl. Asiatic Studies, Religious and Social, II. ed. London 1884, 5. 150 ff.

gerischer Perspektive" in das alte einsache Bild der Wirklickeit hineinprojiciert? Eine "Bielheit" ergiebt sich nur aus den "Gotra". Die "Gotra" aber bestehen einzig und allein als "Geschlechtsgenossen» schaften". Wie aber konnte etwas mit den alten "Ständen" identisisciert werden als Raste, was das gesamte sociale Bewußtsein des alten und neuen Volkstums immer als grundverschieden von der Kaste bestrachtet hat?

Doch zu einer solchen Entstellung bes socialen Bilbes bes alten Bolkstums konnte Senart nur badurch gelangen, daß er die scharfen Unterschiede gänzlich verwischte, welche in dem Organismus der Familie, des Geschlechtes, des Stammes seit den ältesten Zeiten bestehen. Der Irrtum entspringt jener vergleichenden Tendenz, welche überall auf die verwandten socialen Elemente der indogermanischen Bölker ausgeht, darsüber das historische Gepräge, in dem sich die einzelnen Stämme zu besonderen Volksindividnalitäten differenziert haben, gänzlich aus dem Auge verliert. Man entdecht "altertümliche" Züge, in denen Griechen, Römer, Germanen, Inder sich begegnen, als werde dadurch das sociale Sondergepräge des Volkstums in seinem Ursprung gedeutet, in seiner tiessten Burzel erfaßt.

Dieser sociologischen Richtung, welche sich mit Vorliebe der Kulturgeschichte der indo-germanischen Kulturvölker bemächtigt hat, muß vom historischen Standpunkt aus um so entschiedener entgegengetreten werden, als sie das unterscheidende Bild der socialen Institutionen bei den einzelnen Gruppen und Stämmen nicht bloß verwischt, sondern geradezu versfälscht. Alle Organisation der Familie soll mit einem Male altertümzlich erscheinen. Man hält sich an das Allgemeine, übersieht das Besonzbere, wodurch das Allgemeine einzig und allein geschichtlich vor uns steht.

Scharts Theorie ist ein Produkt dieser für das Altertümliche schwärsmenden Tendenz, die überall nach "primitiven Gebilden" sucht und sich dabei in den Rebel der Spekulation stürzt, anstatt auf dem Boden der Thatsache zu bleiben. Bei dem Bilde der Familien-Organisation, auf das sich der französische Forscher beruft, zeigt sich das greifbar. Die sociologische Darstellung der altindischen Familie ist deswegen so lehrereich, weil sie uns an Stelle der Altertümlichkeit schon in den ältesten Denkmälern ein weit fortgeschrittenes Gepräge darbietet. Rach Schart sollen "die bezeichnendsten Eigentümlichkeiten der Kaste sich »exactement« auf die primitiven Borstellungen der Familie beziehen und deren Geist sortsehen". "Das Ganze ist eine geschlossene Einheit, enge verbunden, in gerader Linie mit der Vergangenheit verknüpft, und zwar in jenem Faktor, welcher souverän das Leben und die intimsten Anschauungen beherrscht." Es ist die Verwandtschaft, welche die Kaste mit dem alten

Syftem der Familiengenossenschaft verbindet. Hier besteht von dem einen zum anderen eine wahre Kontinuität, eine direkte Ueberlieserung des socialen Lebens"). Die "Kaste" hat bis zu einem gewissen Grade "den primitiven Typus der alt-arischen Familien-Organisation bewahrt", insoweit sie ganz erfüllt ist von Vorstellungen, die sie mit der Vorzeit des arischen Volkstums verketten.

Diese Organisation bes arischen Volkstums, auf der die Kaste "in organischer Berbindung" ruhen soll, erscheint einesteils in dem System der ungeteilten Familie, anderenteils in der Dorfgemeinschaft.

Ungeteilte Familie und Dorfgemeinschaft sind ein Schlagwort der Sociologie geworden. Und das indische Bolkstum bietet in seiner Bergangenheit nicht weniger wie in seiner Gegenwart für beide Erscheinungen das klassische Borbild.

In der ungeteilten Familie bleiben nicht bloß Eltern und Rinder, sondern außerdem noch die Frauen der Söhne mit ihren Söhnen und den Frauen und Nachkommen derselben zu einer Gemeinschaft vereinigt. Alle Glieder bilben zusammen eine Einheit, an beren Spite ber patorfamilias steht. Durch die Autorität des Batriarchen werden die einzelnen Gruppen von mehreren aufeinanderfolgenden Generationen zusammengehalten. So trägt die ungeteilte Familie der Inder noch einen patriar= chalen Charafter in der fast unbeschränkten Macht des Familienvaters ober des Aeltesten über die Familienglieder, und diesen patriarchalen Charafter, daß nur die Autorität des Baters entscheidet und die im Baterrecht konzentrierte Familienmacht fich im ältesten Sohne fortpflanzt, joll bei teinem indo-germanischen Bolte eine solche Bedeutung erlangt, bei teinem sich so lange in ben ursprünglichen "primitiven" Borftellungen erhalten haben, wie beim indischen Bolfe. Der Bater ist der Träger einer vollherrlichen familienrechtlichen und vermögensrechtlichen Gewalt, Frau und Rinder stehen völlig unter der Mundschaft des Baters. Bater ist paterfamilias in jenem strengrömischen Sinne, bag er haupt und herr fämtlicher Familienglieder ift. Die Frau ift durch die Cheschließung ganz in seine Gewalt gegeben. Rauf und religiöse Beibe geben Eigentumsgewalt über die Frau. Auch nach bem Tobe ihres Cheherrn erlangt die Frau keine Selbständigkeit, sondern fie bleibt ihr Leben lang unter männlicher Mundschaft"). Das Weib ist dem Manne unbedingten Gehorsam schuldig, und dem letteren steht eine sehr weit bemessene Strafgewalt zu. Das Weib ist rechtlich so beschränkt, daß es

<sup>1)</sup> Sénart, Les Castes dans l'Inde, S. 224.

<sup>2)</sup> Mommfen, Römische Geschichte, V. Auft, Bb. I, S. 58 ff. — Bgl. Groffe, Familie und Wirtschaft, S. 219.

selbständig in feiner Beise über Gigentum verfügen darf. Das Rechtsariom lautet: Beib, Rind, Stlave find vermögensrechtlich unmundig. Selbst durch die Berheiratung gewinnt ber Sohn in altester Zeit nicht Selbständigkeit in Recht und Besits. Bis zum Tode des Vaters bleibt ber Sohn in dessen Gewalt. Auch wenn er einen eigenen Hausstand gründet, so bleibt doch rechtlich aller Erwerb der Seinigen, mag er durch Arbeit ober durch fremde Gabe, im väterlichen ober im eigenen Saushalte gewonnen sein, Gigentum des Baters, und es kann, so lange der Bater lebt, der Sohn niemals eigenes Bermögen haben, daher auch nicht anders als im Auftrage des Baters veräußern. Diese patriarchale Ronstitution der Familie hat Sénart im Auge, wenn er meint, der Dr= ganismus der Rafte sei mit der alt-arischen Familie in direkter Linie verknüpft; die Idee eines unumschränkt waltenden Familienhauptes gilt ihm als der Inbegriff jenes "type primitif de la constitution âryenne", jener "primitiven Vorstellungen, von denen da caste est restée tout imprégnée«". "Alles führt uns zu den Elementen des alten Familien= organismus zurück."

Es fann wohl ben sociologischen Thatsachen eines Bolfetums faum größere Gewalt angethan werben, als es hier geschieht. Denn nirgends findet sich diese "vieille constitution samiliale", nicht einmal in den ältesten Phasen ber rigvedischen Zeit. Das Rechtsleben ber ältesten Urfunden der Familie ift längft aus dieser patriarchalen Monarchie des unumschränkt waltenden Familienhauptes herausgewachsen. Beriode des Riqueda fennt feine ausschließende Gewalt des Baters; es besteht bereits ein Recht auf Teilung bei Lebzeiten des Baters. Die wirtschaft= liche Thätigkeit einer neu gegründeten, sich abzweigenden Familie ver= langte felbständigen Befit. Wenn es je einen Rollektivbefit in jenem starren Sinne bei dem indo-germanischen Urvolf gegeben, so hat die Idee des Sonder-Eigentums längst das Rollektiv-Eigentum der "Urfamilie" überwunden. Die fortschreitende Rultur der ältesten Rigveda-Hymnen hat die "ursprüngliche" Haus- und Gütergemeinschaft gebrochen. Die Glieder haben die beengende wirtschaftliche Fessel dieser, nur kulturell tiefersteben= den Bölkern eigenen Wirtschaftsordnung gesprengt. Die Idee des berechtigten Miteigentums ift erstarft; Die einstige Erwerbsunfähigfeit ift gewichen; das Kamilienhaupt kann nicht mehr nach freiem Ermessen ver-In dem Organismus des ältesten indischen Familienrechtes liegt bereits der schärfste Gegensatz gegen den "primitiven Typus der arischen Ronftitution", der fich in der Rafte forterben foll. Es besteht das Recht auf Teilung.

Nun sehen wir neben dem Recht auf Teilung die Familie in einer ungeteilten Ginheit des Besitzes organisiert. Das Recht der Teilung

bebt den Organismus eines durch mehrere Generationen zusammenhängen= ben Familienverbandes nicht auf. Aber diese hiftorische Organisation ber ungeteilten Familie Indiens ftellt nicht einen primitiven Typus, sondern einen reich entwickelten Typus ber Familie bar, einen Typus, wie er nicht ben Anfangen, jondern einer hohen Stufe bes Fortidrittes eigen ift. Denn wenn auch die Brüder im engften wirtschaftlichen und ipcialen Berbande bleiben, fo daß fie eine Saus- und Butergemeinschaft bilden, fo bebeutet das nicht den follektiven Besitz jener vermeinten Ur= gesellschaft, "ber die Ibee des Sonder-Eigentums noch nicht aufgegangen ift"; es ichließt vielmehr ben ftrengften Begriff bes Conber-Gigentums ein. Alle Brüder besigen ein volles und wirkliches Miteigentumsrecht in bem Sinne, baß fie Teilinhaber bes einer einheitlichen Leitung unter= ftellten Familienqutes find. Es giebt nur mehr Eigentumsrecht vieler. Bas aber die Brüber gusammenhält in der vom Rechte geschilderten "un= geteilten Familie", das ift das forporative Element, die förperschaftliche Einheit. Bohl wirft aus ältester Zeit bas tiefgebende Bewußtsein ber Familienzugehörigfeit und Familienzusammengehörigfeit fort. Aber biefes allgemeine Befühl ber Sippenzugehörigkeit hatte die Auflösung und Beriplitterung in Sondergruppen nicht aufhalten fonnen, wenn die ungeteilte Familie ihre Bafis nicht in ber lebendig erfaßten socialen Bedeutung jener organischen Ginheit gehabt hätte, welche ber forperschaftlichen Dr= ganifation entspringt. Die Bruder ericheinen nicht als "Teilgenoffen" (davada) in bem allgemeineren Sinne, daß ihnen ein Teil zufällt, fonbern in bem pragnanten Sinne, daß fie eine Rechtsgemeinschaft, eine moralische Perfonlichkeit barftellen, welche Trägerin bes Befittums als eines Gangen ift 1). Grundgedanke ift das ideale Moment der harmo= nischen Bereinigung aller Blieder zu einem unteilbaren Gangen. Die Familie ericheint als eine moralische Gesamtperfonlichkeit, beren Glieder, fich gegenseitig ftubend, zu einem Ziele hinwirten. Das Gingelintereffe tritt vor bem Glanze und ber Macht bes gangen Saufes zurud, und um die Familie bauernd in Angeben und Befit zu halten, widerftrebt der Einzelne der Lockerung der Familieneinheit. Der socialen Macht forporativer Einheit gilt das hohe Lob, welches das gejamte Recht Dem Ibeal ber ungeteilten Familie widmet. Das Recht ber alten und ältesten Beit ift gang erfüllt von ber Große und bem Abel ber Familie. Das altindische Baus ift in seiner forperschaftlichen Einheit bas von innen heraus am reichsten und tiefften ausgebildete Inftitut. Gine bobe Auffaffung liegt in dem vom Rechte bargestellten Befen ber Familien= einheit. Nicht eine Epoche ber patriarchalen Urfamilie, welche nur

<sup>1) 3.</sup> Jolly, Recht und Sitte, Strafburg 1896, S. 80 ff.

Kollektivbesitz kennt, und eine Epoche des fortschreitenden Rechtes des Individuums stehen sich hier gegenüber, sondern ein und dieselbe Phase socialer und wirtschaftlicher Entwickelung ist es, welche einerseits ein volles und wirkliches Recht der Einzelpersönlichkeit auf Sonderbesitz des tont, und andererseits das sociale Ideal des körperschaftlichen Verbandes in der Einheit des Familiengutes und in dem Zusammenwirken aller Glieder eines durch mehrere Generationen verbundenen Geschlechtes seiert. Die ungeteilte Familie ist eine körperschaftliche, organisch gegliederte Genossenschaft, eine Lebens und Erwerbsgemeinschaft, an der alle Glieder einen realen Rechtsanteil haben.

Eine solche Organisation ist aber das gerade Gegenteil eines "type primitif de la constitution aryenne", nicht das einfache Rechtsverhält= nis eines noch in primitiven Borftellungen befangenen Boltes, sondern bas Produkt eines hoch entwickelten socialen Lebens. Dort ist Einheit innerhalb kahler Allgemeinheit, hier ist Einheit innerhalb der reichsten Entwicklung. Indem das Recht die Idealität der Familieneinheit zum Ausdruck bringt, beleuchtet es eines der glanzendsten Ergebnisse ber socialen Entwicklung des indischen Bolkstums. Auf den Schwerpunkt von Autorität und Bietät ist dieser in dreifacher Ginheit beschlossene Drganismus geftütt. Dberherrlichkeit des Familienhauptes und Gehorfam der Glieder find die bewegenden sittlichen Mächte der mit eigenem Recht und Gericht ausgestatteten Familieneinheit. Der innerhalb dieser Ginheit scharf ausgebildete Sonderbesit aber schließt auf das entschiedenste ienen sociologischen Traum aus, der in dem so ausgeprägten Gemeinund Genoffenschaftswejen bes Familienrechts nur die Beiterbildung der Urformen einer primitiven Organisation schaut. Eine seltsame "continuité véritable", die noch erganzt wird durch die Behauptung, daß die vedische Epoche der Eroberung mehr den unstäten Charafter eines Nomadenvoltes als den stabilen eines anfässigen, auf festen Wohnsiten gegründeten Bolkes trage. "Indien hat bis auf unsere Tage etwas von dieser Beweglichkeit bewahrt" 1). Auch diese Behauptung entstellt die focialen und wirtschaftlichen Thatsachen des alten und ältesten Bolks= Sie entspringt berselben Borftellung, als trage die von ber vedischen Opferlyrik bezeugte Phase noch einen primitiven Charakter, der Eigentum an Grund und Boben ausschließe, und als gabe es höchstens Gemeinbesit an Grund und Boden durch die Geschlechtsgenoffenschaft. Der Gemeinbesitz ber Geschlechter habe sich in der von der indischen "Dorfgemeinschaft" repräsentierten Form des Besitzes aus uralter Zeit Die indische Dorfgemeinde sei eine altertumliche, der germaerhalten.

<sup>1)</sup> Sénart, Les Castes dans l'Inde S. 226.

١:

:

188

nischen Markgenossenschaft ähnliche Wirtschaftssorm, die auf der Einheit des Geschlechtes, d. h. der durch gemeinsame Abstammung verdundenen Familien, beruhen. Wie die alte Geschlechter-Organisation in der prismitiven Konstitution der ungeteilten Familie die socialrechtliche Basis der Kaste bilde, so begründe sie in der "Dorfgemeinschaft" die wirtschafts-rechtliche Basis des Kastenwesens.

Doch so wenig die ungeteilte Familie des Rechts eine primitive Konstitution der Familie darstellt, ebensowenig erscheint die indische "Dorsgemeinschaft" als primitive Form eines Gemeinbesitzes. Es genüge, hier auf das Ergebnis der klassischen Untersuchungen Baden-Powells hinzuweisen in seinem Werke "The Indian Village-Community".

"Es mag ja," so schreibt der ausgezeichnete Forscher, "recht annehmbar klingen, daß Gemeinbesit an Land das erste Stadium der wirtschaftlichen Entwicklung darstellt, daß dann in einem weiteren Stadium
der Besit der Geschlechtsgenossenschaft in einen Sonderbesit der einzelnen Familien sich auflöst, und daß drittens endlich der Familienbesit sich
auf die Einzelbesitzer nach heutiger Art verteilt. Für Indien läßt
sich dieser Entwicklungsgang nach keiner Seite hin beweisen. Der Prozeß nahm im Gegenteil nach meiner Meinung geradezu den umgekehrten
Lauf: die ursprünglichste wirtschaftliche Form war Sonder-Eigentum des einzelnen Individuums, der einzelnen Familie" 1).

"Die Theorie, daß die modernen Dorfgemeinschaften mit dem Gemein-Sigentum beginnen, daß dieses Gemein-Sigentum durch den Prozeß einer natürlichen Entwicklung zunächst in gleiche Anteile zerlegt wurde, und daß später diese Teile ungleich wurden, bis zuletzt aus ihnen der Individualbesitz hervorging, diese Theorie steht zu den Thatsachen in schroffem Gegensat."

"Denjenigen, welche gehofft haben, in der modernen Dorfgemeinschaft etwas vom kommunistischen oder socialistischen Thpus der Gesellschaftsordnung zu finden, wird das Studium der wirklichen Thatsachen eine große Täuschung bereiten."

Die "Dorfgemeinschaft" bilbet eine sociale und wirtschaftliche Ersscheinung für sich. Sie setzt sich ebensowenig wie die "ungeteilte Familie" in der modernen Kaste fort. Doch wir können an dieser Stelle von dem Ursprung, dem Charakter, der Ausbreitung der indischen Dorfgemeinschaft absehen; das entscheidende Woment liegt in dem Organismus der zu einem Hauss und Heimwesen verbundenen Glieder einer Sippe. Diese

<sup>1)</sup> B. H. Baden - Powell, The Indian Village-Community, examined with reference to the physical, ethnographical, and historical conditions of the Provinces. London 1896. 231. befonders S. 406 ft., 443 ft.

Bliederung aber trägt einen fo fortgeschrittenen und ausgesprochen individuellen Charafter, daß er von der patriarchalen Monarchie des Familienhauptes im Kreise ber alten Familien-Organisation scharf getrennt wer-Jene wirtschaftliche Phase, welcher die alte Sippenordnung angehört, ist bereits in der ältesten vedischen Epoche so gründlich überwunden, daß ausichließen ber Gemeinbesit nicht die geringste Spur hinterlassen hat. Die Ursache liegt in der frischen Entfaltung aller wirt= ichaftlichen Kräfte durch das immer schärfer hervortretende Bringip ber Die Tage ber alten Gentilordnung und Sippenwirt-Arbeitsteilung. schaft waren längst vorüber, seitdem der Ackerbau nicht mehr die herr= ichende Form ber Produktion bilbete. In ber gesamten vom altesten Recht bezeugten Epoche ift das ackerbauende Bolk zu einem induftriellen Bolfe geworden, industriell, insofern der Ackerbau einem besonderen Teile der Gesellschaft überlassen bleibt, während der übrige Teil sich anderen Beschäftigungen, und zwar vorwiegend der industriellen Produktion, zu= Alle die mannigfachen Zweige ber produktiven Thätigkeit find fo reich und mächtig entwickelt, bag ihr Intereffe und ihr Ginflug immer mehr pormiegen. Die Verteilung ber Güter ändert sich. Die tiefste und folgenreichste Ursache bes Umschwunges liegt in der Entwicklung der Arbeitsteilung und der dadurch bewirkten Differenzierung der Ge= Teilung der Arbeit, Berteilung der unterschiedenen Erwerbsarten auf verschiedene Gruppen hat so tiefe Wurzeln geschlagen, daß bas sociale und wirtschaftliche Leben ben Charafter eines hohen und allsei= tigen Fortschrittes empfängt. Die alte Gentilordnung ist zusammen= gebrochen; die alte Familie hat ihre primitive wirtschaftliche Einheit längst versoren. Aber aus dem alten Familien-Organismus wuchs durch das befruchtende Prinzip der Arbeitsteilung eine neue sociale Macht in der genossenschaftlichen Organisation der Berufe heraus. Je breiter die Arbeit empormuchs, je reicher und vielfarbiger fie in den einzelnen Gewerben und Gewerken aufblühte, um fo fraftiger entwickelte fich der in ber alten Familie ruhende Reim organischer Glieberung zu einem neuen socialen Gebilde in der Korporation, welche auf dem Unterschiede der perfonlichen Arbeit und des besonderen Erwerbszweiges die Einzelberufe zu besonderen Gruppen organisierte mit selbständigem Recht und selbständiger Verwaltung. Ueberall Sonderung, überall eine aus dem Berufe Es handelt sich um eine sociale Erscheinung. entstehende Gliederung. welche die erwachende Rultur feit der altesten Zeit begleitet. Aus Geld= ners treffenden Untersuchungen ergiebt sich, daß bas Korporationswesen, welches die spätere Zeit beherrscht, schon in der Periode, aus der die Lieder stammen, sich so vielseitig entwickelt hatte, daß es alle Gruppen und Interessen, die religiosen nicht weniger als die materiellen, die Belehrtenklassen eben so sehr als die kommerziellen umfaßte 1). Nicht um eine keimende, in den ersten Anfängen steckende Entwicklung handelt es sich, sondern um eine Idee, die erfolgreich zum Durchbruch gelangt ist. Wäherend also der primitive Typus der alten Gentils und Familienordnung, aus welcher Senart die moderne Vielheit der Kasten nicht bloß ableiten, sondern welche er bereits für die älteste Epoche mit der Kaste geradezu identificieren möchte, gar nicht vorhanden ist, blüht ein reiches Korposationswesen. Aus dem Gedanken strengster Arbeitsteilung hervorgehend, werden alle Gruppen in ihrer unterscheidenden Lebensstellung zu festen socialen Körperschaften verbunden.

Wer nun die Organisation des Gewerbes mit dem modernen Kastenwesen vergleicht, dem drängt sich sofort die äußere Aehnlichkeit auf, welche zwischen der alten Korporation und der modernen Kaste besteht. Die Frage legt sich nahe, ob nicht der Unterschied der Kasten auf demselben Prinzip der Arbeitsteilung beruhe, das die alte körperschaftliche Organisation hervorrief, und in welchen Beziehungen Korporation und Kaste zu einander stehen.

Dieser Frage ist Ressielbs ausgezeichnete Arbeit über das System und ben Ursprung ber Kaste gewidmet. Die Antwort wird in dem einen Sate furz und bündig gegeben: "Unterschied der Erwerbsthätigkeit, und Unterschied der Erwerbsthätigkeit allein war die Basis, auf der das ganze Kastenspstem Indiens aufgerichtet worden ist").

"Jede Kaste oder Gruppe von Kasten stellt die eine oder die andere jener aufsteigenden Stufen der Kultur dar, welche die industrielle Entsaltung des menschlichen Geschlechtes nicht bloß in Indien, sondern in jeder anderen Gegend der Erde charafterisiert, wo ein Fortschritt von ursprüngslicher Wildheit zu den Künsten und Fertigkeiten des civilisierten Lebens stattgesunden hat. Der Rang einer jeden Kaste, ob hoch, ob niedrig, hängt davon ab, ob das Gewerbe, welches die Kaste vertritt, einer fortsgeschrittenen oder zurückstehenden Stufe der Kultur angehört; die natürsliche Entwicklung der menschlichen Erwerbsthätigkeit giebt uns den Hauptsschlüssel zur Bildung und Rangordnung der indischen Kasten."

"Die Kaste als solche ist ein rein natürliches sociales Produkt; Religion hat an und für sich nichts mit ihr zu thun" 3).

Es konnte Resfield nicht schwer fallen, den Nachweis zu erbringen, daß der Rastenunterschied in weitaus den allermeisten Fällen auf dem Unterschiede der Erwerbsthätigkeit beruht. Wenn einzelne Kasten

<sup>1)</sup> Zeitschr. ber Deutschen morgenl. Gesellschaft, Bb. 52, S. 730 ff.

<sup>2)</sup> Nesfield, Brief View of the Caste System, S. 88, § 153.

<sup>3)</sup> A. a. O. S. 95, § 165.

eine Ausnahme zu machen scheinen, so zeigt sich bei näherem Betracht, daß thatsächlich auch hier das Prinzip der Arbeitsteilung entscheidend ist, indem verschiedene Erwerbsarten, die gleichzeitig gestattet sind, wiederum eine engere Einheit bilden, über deren Schranken das Glied der Kaste nicht hinausgehen darf. Wie Senart trot offenkundigen Gegenzteils behaupten konnte, "daß nicht nur von den Brahmanen die verschiedensten Gewerbe und Beruse ausgeübt werden, sondern auch sonst je der Kaste je des Gewerbe offen steht, das nicht etwa religiöse Besleckung im Gesolge hat" 1), ist mir ein Kätsel. Bon den unterscheidenden Namen, welche die einzelnen Kasten tragen, sind nicht weniger als 77 % der Berussthätigkeit entlehnt, die den einzelnen Kasten eigentümslich ist. Sokundet sich schon bei weitaus den meisten Kasten im Ramen der Grundscharakter ihres Wesens und Ursprungs an.

Allein die unterschiedene Erwerbsthätigkeit macht noch nicht eine Bruppe, welche wirtschaftlich eine engere Gemeinschaft bilbet, social zur Kafte, b. h. zu einer burch Sitte und Brauch abgeschloffenen Gruppe, innerhalb welcher sich die unterschiedene Erwerbsart durch Abstammung von Gliedern derfelben Gruppe fortpflanzt. Den Prüfftein bildet das jus connubii, das Recht und die Pflicht, nur innerhalb derfelben Gruppe Daß heute die einzelnen aus dem Unterschiede der Arbeit hervorgehenden Gruppen burch das jus connubii schroff auseinandergehalten werden, steht fest. Hier haben wir Raften schlechthin. Aber bestand bereits in alter Zeit zwischen Diesen Gewerbeforporationen Die im jus connubii errichtete Schranke? Nur wenn sich bas nachweisen läßt, können wir die moderne Rafte in das Altertum zurückführen. Konfret gestellt, lautet die Frage: Sind jene körperschaftlichen Gruppen des alten Volkstums, welche wirtschaftlich durch denselben Ginzelberuf, focial durch dasselbe Sonderrecht und durch "Selfgovernment" zusammengehalten werden, eherechtlich so organisiert, daß sie auch durch das jus connubii getrennt werden?

Die Frage nach der alten körperschaftlichen Organisation ist von Ressield nicht einmal aufgeworfen worden. Und doch liegt hier der Angelpunkt der Kontroverse über den Gegensat von Bergangenheit und Gegenwart. Waren die alten Berufsgenossenschaften Kasten mit starrer Organisation oder Körperschaften mit socialer Freiheit und Beweglichekeit über die Schranken des Beruses hinaus? Leitet sich die "Vielzahl" der modernen Kasten auf eine "Vielzahl" älterer Kasten oder Korporationen zurück?

Es gebührt Olbenberg das Berdienft, in feiner mehrfach er-

<sup>1)</sup> Bgl. Zeitschr. der Deutschen morgenl. Gesellich., Bd. 50, S. 511.

wähnten Abhandlung zum erstenmale genauer auf die fen Unterschied hingewiesen zu haben 1). Gin "Stud ber Borgeschichte bes mobernen Raftenwesens" erblickt Oldenberg in den Korporationen, von denen uns die litterarischen und inschriftlichen Denkmäler Runde geben. So erwähnt die Rechtslitteratur Korporationen von Pferdehandlern, Betelverfäufern, Bebern, Schuhmachern. Es find "Berbande, benen allem Anschein nach bie Tendenz innewohnte, sich zu Raften im modernen Sinne zu ent= wickeln", "Bilbungen, welche später ju Raften zu werben prabeftiniert find". Aber wohlgemerkt, es find ursprünglich feine Raften. Der Begriff "Rafte" kommt einzig und ausschließlich den Gruppen der Brahmang, Richatring, Baigna zu. "Unterhalb jener großen Kasteneinteilung stand die Gliederung der Gentes, der Familien, aber keine Kasten im Sinne ber Raften bes heutigen Indien" 2). So groß die Aehnlichkeit der Kor= poration in ihrem ganzen Wesen mit der Organisation der modernen Raften ift, so hebt doch Oldenberg auf das nachdrücklichste hervor, "daß es unberechtigt ist, jene selbst in das Zeitalter der betreffenden Texte zu verlegen".

Wie wurden also die Korporationen und genossenschaftlichen Verbande zu Raften? Oldenberg entwirft uns folgendes Bilb. Es bestanden die vier Rasten mit ihren absperrenden Schranken. Durch den Unterschied von Brahmana, Kichatrina, Baicna, Sudra war "nun einmal von alters her Denken und Leben der Nation gewöhnt an den Begriff der Rafte als einer Naturverschiedenheit der Geburt, verbunden — wenn auch nicht unlöslich und nicht ausnahmslos mit Verschiedenheit der Thätigkeit, mit Restriktionen, wie die Furcht vor Verunreinigung im Verkehr mit Bersonen niedrigerer Geburt sie mit sich brachte". "War es ba nicht voll= fommen natürlich, daß aus jenen Gilben ober Zünften mehr und mehr kaftenähnliche Gebilde und endlich wirkliche Raften erwuchsen?" anderen Worten: ber Begriff "Rafte" geht von den vier großen Raften, ben eigentlichen und einzigen Trägern ber Raftenorganisation auf sociale Gebilde über, die als solche gar nichts mit Kaste zu thun hatten. Denn nach Olbenberg "ift es durchaus flar", daß für die Zeit der älteren Denkmäler "ihre Auffassung als Raften ausgeschloffen ift".

Ist das aber nicht berselbe hybride Organismus, der das Ergebnis ber Senartschen Untersuchung bildet? Während Senart die uralte Ständegliederung mit den thatsächlich vorhandenen, aus den Geschlechts= genossenschaften hervorgehenden zahlreichen Kaften verschmilzt, überträgt Oldenberg umgekehrt das alte in den vier Gruppen gegebene Kaften=

<sup>2)</sup> A. a. D. S. 280.



<sup>1)</sup> Zeitschr. ber Deutschen morgenl. Gesellich., Bb. 51, S. 286 ff.

wesen auf die Korporationen und Zünfte. In beiden Fällen ergiebt sich "eine hybride Bermischung disparater Elemente". Dort entsteht aus der echten Ständegliederung burch "Rontamination ber im wesentlichen ben modernen gleichenden Raften bas Syftem ber Brahmanatexte und ber Gesethücher, bas System dieser vier Stände, die alle Charafteristifa der Kasten an sich tragen". Hier entsteht durch Kontamination der ursprünglichen vier Raften mit ben zahlreichen Korporationen bas Bild ber unzähligen Einzelkasten. Beibe Forscher stimmen darin überein, daß sie das von den Rechtsbüchern dargestellte System als Rastenspftem betrachten. Sie unterscheiben sich baburch, baß ber eine behauptet, in ein ehrwürdiges viergliederiges Ständespstem sei burch Lug und Trug bas vielgliederige Raftenwesen von einer ftrupellosen Spekulation hinein getragen worben; ber andere hingegen meint, ein uraltes, vierglieberiges Rastenspstem sei in echtes vielgliederiges Korporationswesen hineingeschoben worden. So erklärt sich Senart, wie trop ber Unzahl von Rasten — benn so viele Kasten als Geschlechts= und Erwerbsgenossen= schaften — die Gesetbücher immer nur von vier Rasten theoretisch sprechen; so erklärt sich Olbenberg, wie trot ber in den Rechtsbüchern und in Wirklichkeit seit uralter Zeit bestehenden vier Raften praktisch die Unzahl der Einzelfasten zustande kommt. Bei Senart ift es die zur Rafte erstarrte Familienorganisation, welche die Stände inficiert; bei Olbenberg bie gur Rafte erftarrte Standeorganisation, welche bie Rorporationen und Gilben kontaminiert. Nach ersterem hatte das Bier= Ständewesen ursprünglich nichts mit den zahllosen Raften, nach letterem das "Vier-Kastenwesen" ursprünglich nichts mit den zahlreichen Korporationen zu thun. Beiden Forschern erscheint bas hauptproblem in der Frage, wie mit der Bahllosigkeit der modernen Rasten die Bierzahl der Hauptgruppen Brahmana, Kschatring, Baicya, Sutra in Einklang gebracht werden tann. Senart verlegt bie Zahllofigfeit bereits in die bem Rigveda sich anschließende Epoche der Brahmana, Sutra, Dharma, und muß nun sehen, wie er mit ber von den Rechtsbüchern vertretenen "Bierzahl" bes Altertums fertig wird; Olbenberg verlegt bie Bahllofigkeit erft in eine viel spätere Epoche und sucht sich nun mit dieser Rahllosigkeit der Gegenwart gegenüber der Einfachheit der Vergangenheit abzufinden. Oldenberg nicht weniger wie Senart konstruiert einen Gegensat heterogener Elemente, und wenn ersterer die Frage aufwirft: "Ift dieser Gegensat in der That vorhanden? Ift er nicht mit allgu mißtrauischen Bliden in die Ueberlieferung hineingesehen?" - so barf letterer ohne Umschweif die Gegenfrage stellen: Beruht Oldenbergs System des Ueberganges von vier Kasten auf zahllose Kasten nicht auf dem Gegensat von Raftenwesen und Korporationswesen? Geht das Bild

der Gegenwart nicht auch hier aus einer "tünstlichen Vermischung von Kaftenwesen und Korporationswesen" hervor?

In dieser grundverschiedenen Auffassung des Ursprungs der Kaste erscheint die sociologische Bedeutung des Kastenproblems in einer neuen und interessanten Beleuchtung. Denn die Wurzel dieses Gegensates führt auf eine grundverschiedene Auffassung vom Leben der socialen Grund-mächte zurück.

Seben wir uns den Ausgangspuntt der beiden in entgegengesetter Richtung sich bewegenden Theorieen an, jo finden wir, daß der eine wie der andere nur dadurch zur Bermischung von heterogenen Elementen getrieben wird, weil er in bem von ben Rechtsbüchern beschriebenen System ein Bierkastenspstem erblickt; Senart verkehrt uralte Stände durch eine Fiftion in die "Biergahl" ber Raften; Oldenberg betrachtet fie schlechthin Beide suchen nun von der "Bierzahl" bes Syftems eine Brude zur "Bielzahl" ber Wirklichkeit zu gewinnen: Senart burch ben trügerischen Schein brahmanischer Theorieen; Oldenberg burch allmählichen Uebergang. Hat nun aber das vielgliederige Gebilde der modernen Kafte in sich gar nichts zu thun mit der "Bierzahl", d. h. ist die Bielzahl auf ganz anderer Grundlage entstanden, dann fällt die Frage überhaupt weg, in welcher Art die Vielzahl der Gegenwart sich in Einklang bringen läßt mit der Vierzahl der Vergangenheit. Diese Voraussetzung wurde zutreffen, wenn uns in der "Bierzahl" der Rechtsbücher nicht etwa bloß in vedischer Zeit, sondern auch nachher ein ausgebildetes Ständewesen entgegenträte, das als solches zu ben Elementen, welche das Wesen der modernen Kasten ausmachen, in keiner Beziehung steht. dieser Stände hätte sich alsdann die mannigfaltige Organisation von Korporationen herausgebildet; aus der Vielzahl der Korporationen aber wäre allmählich die Bielzahl von Kasten hervorgegangen, indem die organischen Elemente der Korporation selbst es sind, welche, all= mählich absterbend, d. h. die Beweglichkeit eines lebendigen socialen Organismus verlierend, zur Kaste erstarrten. Unter biefer Boraus= setung fiele jede Notwendigkeit eines Ausgleichs zwischen der Bierzahl ber alten Theorie und der Bielzahl der modernen Wirklichkeit weg. Bir entgehen jeder Art von "hybrider Vermischung disparater Elemente", Die alten Gruppen bleiben, mas fie waren : Stände, gegründet in dem Unterschiede des Priestertums, des Adels, des Gewerbes; was dur Kaste wird, ist einzig und ausschließlich die Korporation; Korporationen aber gab es ebenso innerhalb der Brahmana und Richatrina, wie unter ben Baicpa. So lange wir das moderne Gebilbe aus bem Busammenfluß zweier disparater Faktoren entstehen lassen, bleibt das Brodutt immer ein hybrider Organismus. Wenn aber die Kaste in sich

unmittelbar aus den absterbenden Elementen der Korporation hers vorgeht, dann entwickelt sich das System quantitativ und qualitativ aus einem einzigen socialen Faktor. Es fällt jene Zwittertheorie weg, welche Zahl und Menge der modernen Kasten aus der Masse korporativer Gebilde ableitet, das Wesen als Kaste aber aus dem Wesen der vier "Varna" oder "Kasten", jener hybride Organismus, zu welchem die Korporationen das quantitative und stoffliche, die alten "Varna" das qualitative und formgebende Element liefern.

Wir sehen, wie sich bas Problem ber altindischen Gesellschafts= ordnung einesteils um die Organisation des Ständewesens, anderenteils um die Organisation des Korporationswesens bewegt. Ständewesen und Korporationswesen stehen sich aber nicht als sociale Organismen gegenüber, die in verschiedenen Faktoren murzeln. Ein und basselbe Bringip ift es vielmehr, das zuerst die sociale Masse organisch gliedernd in jene großen Hauptgruppen bes Prieftertums, bes Abels, bes Gewerbes ichied, dann aber, seine lebendige Kraft immer stärker entfaltend, die Einzel= berufe gliederte und körperschaftlich im Genossenschaftswesen organisierte. Es ist bas Prinzip ber Arbeitsteilung, auf bem ber ganze Reichtum wirtschaftlicher und socialer Entwickelung ruht. Gin großartiges und ein= heitliches Bild socialen Fortschrittes tritt uns in dem Leben der Stände und Rorporationen entgegen, aber auch das Gegenbild in der zur Rarrikatur verzerrten Arbeitsteilung der modernen Kasten. Sine ungebrochene Linie ist es, welche von den Ständen zur Korporation, von der Korporation zur Rafte führt. So können wir an dem Wesen der altindischen Stände und Korporationen die sociale und wirtschaftliche Macht ber Arbeitsteilung wie an einem Universalbilbe ftudieren, einem Bilbe, bas die mannigfachsten Gruppen und Schattierungen im Rahmen ber Gesamtentwickelung seit ben ältesten Tagen aufweift. Indien ist nicht gleich geschliffen und gleich gefärbt in biefem einheitlichen, bas gange Bolfstum durchdringenden Bringip. Auf einer weiten Stala bewegt fich die Entwickelung; höchster Wohlstand und Abel des Strebens steht grell neben tiefer socialer und fittlicher Berkommenheit. Während das Bolt in seinen untersten Schichten sich mit einem Minbestmaß bes für sein Leben Notwendigen begnügt, schöpft es in feinen oberften Schichten aus bem vollen Reichtum, ber sich in ber wirtschaftlichen Entfaltung erschließt. In der förperschaftlichen Bereinigung gewinnt das Bolf den mäch= tigften Bebel zur Entfaltung aller Rräfte.

-:

Tritt das familienhafte Element, der Organismus der Geschlechter, aus dem Senart alles ableiten möchte, in dieser Auffassung vom Einfluß der Korporation ganz zurück?

Im Gegenteil, erft im Zusammenhang mit bem forperschaftlichen

Wesen gewinnt der organische Aufbau der altindischen Familie seine Stellung und Bebeutung. Ich sagte schon, daß wir das Befen ber im Rechte geschilderten "ungeteilten Familie" von dem Gesichtspunkt ber forporativen Einheit, nicht von dem patriarchalen Charafter einer Urfamilie aus erfassen muffen, wenn wir die eigenartige Organisation verstehen wollen, welche auf bem Boben eines gemeinsamen Besitzes allen Gliedern ein volles Sondereigentum gewährt. Familien und Korporationen gehören in ihrer Organisation enge zusammen, Familienrecht und Korporationsrecht werden die Quellen des Rechtslebens. Einheit der Kamilie und Einheit ber Korporation sind die Pole, in benen sich das sociale, wirtschaftliche, geistige Leben bewegt. Ja, wie die Einheit der Familie die natürliche Bafis jeder anderen socialen Ginheit ift, so bleibt der lebendia erfakte natürliche Ausammenhalt der Familienglieder oberste Boraussetzung und Borbild jeder anderen innerhalb der Stände sich weiterbildenden Organisation. Auf diese Beise kommen innerhalb bes auf bem Ständewesen aufgebauten Organismus bes alten Bolkstums Familie und Körperschaft, "Kula" und "Croni" als die Grundmächte zu unbestrittener Geltung und Wirksamkeit. In diesem organischen Busammenhang von Familie und Korporation sehen wir aber auch ein wirkliches "Stud ber Vorgeschichte bes modernen Kastenwesens vor uns, indem wir Bildungen, welche später zu Rasten zu werden prädestiniert find, hier noch in einem Stadium antreffen, welches jener Entwickelung evidentermaßen vorangeht" 1).

So zeichnet uns der Gegensatz ber modernen Kaste und des alten Rechtes die Richtung, in welcher sich das sociologische Bild des alten Bolkstums aushellt.

Gab es Stände, und welches war die sociale Bormacht der ständischen Organisation?

Gab es Korporationen, und welchen Einfluß besaßen sie auf die Entwickelung eines höheren Bürgertums?

## III. Das Ständemesen der alten Gesellschaft.

Wo immer ein Volk sich zu höherer Kultur erhebt, da löst sich die anfangs gleichartige Masse unter dem Einfluß der Arbeitsteilung in Gruppen und Klassen auf, die wir Stände nennen. In den Ständen verkörpern sich die unterscheidenden Interessen, die in dem Wesen einer jeden höheren Gesellschaft liegen, religiose, politische, wirtschaftliche Ziele

<sup>1)</sup> Zeitschrift ber Deutsch. morgenl. Gef. Bb. 51, S. 287.



bes nationalen Lebens. Die Stände bilden gleichjam die natürlichen Organe, in benen sich die religiöse Macht des Opsers, die politische Macht des Schwertes, die wirtschaftliche Macht der Arbeit zu steigender, selbständiger Macht entwickelt und aus denen heraus sich die Masse des Bolkes zu einem sesten Organismus entsaltet. Die Frische jugendlicher Bolkskraft sucht überall selbständige Scheidung und Gliederung. Run ist die natürlichste Scheidung und Gliederung der Gesellschaft im Berufe gegeben. Der unterschiedenen Thätigkeit entspricht die unterscheidende Lebensstellung. Der Stand erwächst aus dem Berufe, der Beruf aus dem natürlich gegebenen Unterschiede von Priestertum, Adel, Gewerbe.

Auf dieser Unterscheidung nach Beruf und Arbeit ruht bereits der Organismus des ältesten im Beda bezeugten Bolkstums. Wir glauben noch am Ansange der Entwickelung zu stehen und suchen noch eine aus mehr oder weniger gleichartigen Elementen bestehende sociale Schicht. Aber wir stoßen auf einen Reichtum socialer Organisation, welcher das natürliche Produkt einer gesunden, lebenskräftigen Entwickelung ist. Das vom Opfer ausgehende Priestertum organisiert sich in den privilegierten Funktionären des religiösen Kultus als Brahman, das politische Leben konzentriert sich in Königtum und Abel als Kichatra, das erwerbstätige Berufsleben umschließt in der Viç die große Wasse Bolkes. Brahman, Kichatra, Viç wirken social und wirtschaftlich enge zusammen.

Wenn man nun in den vedischen Hauptgruppen Stände erblickt, so liegt es nahe, auch in den mit Brahma, Kschatra, Biç eng verbunsdenen Brahmana, Kschatriya, Baiçya nicht Kasten, sondern Stände zu suchen.

Es ist schon von Oldenberg darauf hingewiesen worden, wie alles für eine natürliche Entwickelung des Brahmana aus dem Brahman, des Kichatrina aus dem Kichatra, des Baiçna aus der Biç spricht. Rur die größte Willfür kann diese einem jeden in die Augen springende Kontinuität leugnen "Man versolge etwa die religiösen Data; man versolge vor allem die Geschichte des Kituals; man untersuche, auf welchem Gebiete man will, den Zusammenhang zwischen dem rigvedischen und dem folgenden Zeitalter: überall wird man kontinuierliche Entwickelung sinden, nirgends eine solche Klust, überbrückt durch den trügerischen Schein oder durch eine so seltsame Hybridität, wie Senart sie hier annimmt. Wie der Hotar, der Adhvaryu der Brahmanatexte zwar nicht ohne weiteres der Hotar, der Adhvaryu des Rigveda, aber ihm sehr
nahe stehend und in gerader Linie aus ihm entwickelt ist, so haben wir
auch alles Recht, die Brahmana oder Baisna der jüngeren Bedentexte
als in gerader Linie, ohne Dazwischentreten von Lug und Trug, aus

dem Brahman, den Biças des Rigveda entwickelt anzusehen. Die jüngeren Materialien fügen sich in bestem Zusammenpassen den älteren an und erläutern sie genau so, wie etwa die Brahmana- und Sutratexte die fragmentarischen rituellen Angaben des Rigveda erläutern."

Wenn nun aber Oldenberg in den Brahmana, Kschatriya, Baiçya, die nach ihm in gerader Linie von Brahman, Kschatra, Biç abstammen, nicht Stände, sondern Kasten erblickt, so verfällt er nach unten derselben Inkonsequenz, deren sich Senart nach oben schuldig macht. Brahman, Kschatra, Biç sind in den vedischen Liedern die großen natürlichen Hauptgruppen, unterschieden durch die Macht des Opfers, des Schwertes, der Arbeit. Warum und wie sollen nun Brahmana, Kschatriya, Baiçya, obschon sie eine "kontinuierliche Entwickelung" darstellen, in den Brahmana= und Sutratexten auf einmal "Kasten" geworden sein, d. h. in Texten, die "sich in bestem Zusammenpassen den älteren anfügen", eine Gestalt und Organisation gewonnen haben, die doch vom Ständewesen erheblich abweicht?

Weber der Unterschied des Berufes noch die erbliche Uebertragung und Fortpflanzung innerhalb bestimmter Gruppen begründen die Umswandlung zur Kaste. Wenn es in vedischer Zeit Brahman, Kschatra, Viças als unterschiedene Gruppen gab, so bestanden auch feste, in dem historischen Beruf und in der historischen Sitte gegebene Schranken. Die einzelnen Gruppen waren mit socialen Vorrechten ausgestattet, die sich vererbten.

Um daher zu einem entscheiden ben Ergebnis über den Grundscharakter der in den Brahman, Kichatra, Biç repräsentierten Gesellschaftsgruppen zu gelangen, genügt es eben so wenig, auf die natürlichen Unterschiede, die aus den Berufsklassen wie von selbst kließen, als auf die erbliche Fortpflanzung des Berufes hinzuweisen. Es begegnen uns ja überall Analogien, in denen Priestertum, Adel, Bolk durch scharse Grenzlinien geschieden werden. Durch einen sesten historischen Beruf und eine feste historische Sitte werden sie auseinander gehalten. Ich erinnere nur an König Alfreds Wort: "Rur wo es Priester, Krieger, Werkleute giebt, kann der König seine Macht entsalten"). Die "gebedmen, syrdmen, weorkmen" bieten äußerlich eine deutliche Parallele zu Brahman, Kschatra, Viç: Priestertum, Adel, Volk. Aber solche Parallelen geben uns keinen Ausschluß über das innere Wesen, ob es eine ständische oder "gleichsam" ständische Organisation ist, auf welche sich jene Einteilung gründet, oder ob sie auf eine kasten mäßig

<sup>1)</sup> Baden-Powell, The Indian Village Community, London 1896, Seite 186. — Bergleiche F. Seebohm English Village Community (3. ed.). Seite 183.

mechanisch absperrende Schranke zwischen Brahman, Kschatra, Biç zurücfegeht. Die in Sitte und Beruf gegebenen Unterschiede können bereits zum schroffsten Gegensatz der Kastengesetze ausgebildet worden sein, so daß es starr abschließende Sitten der Kaste, nicht des Standes sind.

Aber auch umgekehrt läßt sich aus der Thatsache, daß der priesterliche Stand sich innerhalb einer bestimmten Gruppe von Familien durch die Geburt vererbt, noch kein sicherer Schluß auf die Existenz der Kaste ziehen. "Sollen wir es nötig sinden, hier allein von Ständen zu sprechen und das Wort Kaste vermeiden?" fragt Oldenberg. "Die auf der Geburt beruhende, ich möchte sagen animalische, durch menschliches Streben kaum überwindbare Bestimmtheit dieser Charaktere ist es eben, welche die Sprache durch das Wort Kaste auszudrücken gewohnt ist" 1).

Auch anderswo pflanzt sich der Beruf in der Familie, der Stand im Geschlechte fort, ohne daß uns dies berechtigt, von Kasten zu reden. Der Sprößling eines priesterlichen Geschlechtes ist Erbe des priesterlichen Beruses, der Sprößling eines adeligen Geschlechtes ist Erbe des Besitzes und der Traditionen des ritterbürtigen Geschlechtes. Und selbst in der breiten Masse des dritten Standes gruppieren sich bestimmte Handwerke innerhalb eines engeren Familienkreises. Gab es nicht auch in Griechensland schon in vorsolonischer Zeit Handwerksdörfer, die sich in nichts von den indischen Handwerksdörfern unterschieden? Die sich in nichts von dem indischen Handwerksdörfern unterschieden? Aufte zu reden?

Oder vererbte sich nicht auch in der rigvedischen Epoche, von welcher man mit Recht das Kastenwesen ausschließt, das priesterliche Brahman von Vater auf Sohn, das adelige Kschatram nur im Kreise bestimmter Familien und Geschlechter? Alle jene Gesichtspunkte klären nicht das Dunkel, das uns das sociale Grundwesen der Brahmana, Kschatrina, Vaicha verhüllt. Am allerwenigsten gestatten sie uns, von Kasten zu reden. Gab es Schranken, so waren es keine unübersteiglichen Mauern, "welche," wie Dutt treffend bemerkt, "das arische Volk zerklüsteten". "Wochten auch Priester, Adelige, Gewerbetreibende von Generation zu Generation dem überkommenen Sonderberuf folgen, so fühlten sie sich doch als ein Volk, eine Kasse. Sie genossen denselben religiösen Unterricht, besaßen dieselbe Litteratur, dieselbe Ueberlieserung; sie aßen und tranken zusammen und hielten den socialen Verkehr nach jeder Seite lebendig"<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Zeitichr. ber Deutschen morgenland. Gesellich., Bb. 51, G. 280.

<sup>2)</sup> M. Wilbrandt, Die politische und sociale Bedeutung der attischen Geschlechter vor Solon, Leipzig 1899. S. 72.

<sup>3)</sup> R. Ch. Dutt, A History of Civilization in Ancient India based on Sanscrit Literature, vol. I, Calcutta 1889. Seite 240.

Wollen wir die Grundlage der altindischen Staats= und Gesellschaftsordnung kennen lernen, den socialen Organismus des Bolkstums in seiner ursprünglichen Gliederung, so müssen wir auf die wirtschaftsliche, sociale, politische Stellung der Adelsgeschlechter zurückgehen. Der Grundbesitz wird im Ständewesen der adeligen Geschlechter der Schöpfer der socialen und politischen Ordnung.

"Richatram" be= Der zweite Stand heißt kollektiv "Kichatram". deutet Herrschaft, und von "Richatram" wird Kichatrina als Träger der Herrschaft abgeleitet. So weist uns die Etymologie auf das Grundwesen Diefer Gefellichaftsgruppe bin. Die Richatring ftellen die berrichenbe und beherrschende Macht dar. Die Kschatring sind nicht in erster Reihe "Krieger", "Rämpfer". Am Rampfe nehmen auch die Biças teil. Diese Teilnahme am Kampfe tann auf teinen Fall zum unterscheibenden Mertmal eines zweiten und dritten Standes gemacht werben. Kschatrina ebenso scharf vom Priestertum wie vom gewöhnlichen Volke unterscheidet, ift die Brarogative der politischen Macht, welche den Kschatriga und nur ihnen allein zukam. Von einer Teilung dieser Macht in Brahmana und Kschatrina, wie Ludwig meint, wenn er schreibt: "mit den Prieftern teilte sich in die Herrschaft der zweite Stand" 1), kann um so weniger die Rede sein, als mit der Herrschaft, welche den Kschatrina zufiel, das geistige und religiöse Ansehen der Brahmanen nichts zu thun hat. Die Herrschaft ist als "Kichatram" eine politische Vormacht und zwar eine in dem wirtschaftlichen Uebergewichte begründete.

Bur Basis und Burzel des Kschatram führt die andere, in älterer Zeit am häusigsten gebrauchte Bezeichnung Maghavan, "der mit Reichstum Ausgerüstete". Die Kschatriya sind die Reichen und Vornehmen schlechthin, und als solche die Mächtigen. Immer und immer wieder werden sie in den Hymnen als die eigentlichen Besitzer des Reichtums hingestellt. Sie sind es, welche über die wirtschaftlichen Kräfte verfügen. Ihr Reichtum wurzelt in dem Grundeigentum. Diese grundherrliche Macht kommt in dem Wesen des Kschatram und der Kschatriya zum Ausdruck, und durch alle Epochen hat der Stand der Kschatriya den engen Zusammenhang mit dem Großgrundbesitz als das charakteristische Merkmal der von ihm repräsentierten socialen Gruppe bewahrt. Der moderne Rajput ist der Erbe des alten Kschatriya, der Kschatriya der Erbe des noch älteren Rajanya.

Rajput, Kichatrina, Rajanya erscheinen in den von ihnen beherrschten Phasen der Entwickelung als die Grundherren. Sie heißen

<sup>1)</sup> Die Mantra-Litteratur und das alte Indien, Prag 1878, S. 231.

heute Thatur, "Herren des Bodens". Das sind sie immer gewesen, Träger der grundherrlichen Wacht 1).

Hier liegt uns eine kontinuierliche Entwickelung vor, die zeigt, wie der sociale Organismus des indischen Bolkstums nichts weniger als ein Produkt künstlicher Theorieen und brahmanischer Machtansprüche ist. Mag auch der Grund und Boden noch so oft seinen Besitzer gewechselt haben, der moderne Rajput führt "in gerader Linie ohne Dazwischenstreten von Lug und Trug" auf den rigvedischen Rajanya zurück.

Ich beginne mit dem wirtschaftlichen Bilde des modernen Bolkstums. Im Bordergrunde steht die indische Dorfgemeinde (village-community).

Mit dem Worte "Dorfgemeinschaft" pflegen wir jene Gruppen von Siebelungen zu bezeichnen, in welche die ländlichen Bezirte ber Baninsula zerfallen. Seben wir von jenen Fällen ab, in welchen bas einzelne Besitztum ber Dorfgemeinde in dem Grundeigentum eines Großgrundbefiters aufgegangen ift, ber alle angrenzenden Ländereien sich angeeignet hat, so find die Dorfgemeinschaften anscheinend unabhängige Gruppen und stellen die ursprüngliche Form des Grundeigentums bar. Die Dorfgemeinde wird als Besitzerin des Grund und Bobens betrachtet2). Sie erscheint als eine Art von Markgenossenschaft. nimmt an, daß das Dorf aus einer Gruppe eng verbundener Familien besteht, welche ursprünglich sich eins fühlten im Bewußtsein gemeinsamer Abstammung. Bährend dieses Bewuftsein der Kamilienzusammengehöriafeit längst entschwunden ift, bleibt das Band bes gemeinsamen Land= befibes, das sie in engerer wirtschaftlicher und socialer Einheit zu= sammenhält. Diese Dorfgenossenschaft soll nun den Grundtypus der Man sah barin sogar wirtschaftlichen Organisation Indiens bilden. etwas von einem kommunistischen Typus des Landbesites, der sich aus ältester Reit dauernd erhalten habe. Es bestehe, so führt man aus, eine ausgeprägte Dorfwirtschaft mit gemeinschaftlicher Feldmark der Markgenoffen. "Das Syftem der Dorfgemeinschaft," ichreibt Groffe 3), "ift unter ben indischen Ackerbauern noch heute überall verbreitet, und überall befitt es ungefähr ben gleichen Charafter." Elphinstone bat es im Süden studiert. "Man nimmt an, daß die Grundbesitzer des Dorfes sämtlich von einem ober mehreren Judividuen stammen, welche die Nieberlaffung gegründet haben, und daß die einzigen Ausnahmen von dieser Regel durch Versonen gebildet werden, die ihre Rechte durch

<sup>1)</sup> Baden-Powell, The Indian Village Community. S. 187.

<sup>2)</sup> Baden=Bowell, a. a. D. S. 2 ff.

<sup>3)</sup> E. Groffe, Familie und Wirtschaft. S. 196, 197.

Rauf oder auf andere Beise von den Gliedern bes ursprunglichen Stammes erworben haben. Diese Annahme wird durch die Thatsache beftätigt, daß es bis auf den beutigen Tag nur einzelne Grundbesiter-Kamilien in den kleinen Dörfern und nicht viele in den großen giebt; aber iebe berselben bat sich in so viele Glieber verzweigt, daß nicht felten die ganze Feldarbeit von den Grundbesitern ohne Unterftützung von Bächtern und Arbeitern gethan wird. Die Rechte der Grundbesitzer find gemeinsam; und obwohl fie dieselben fast immer mehr oder minder vollkommen unter sich verteilt haben, so hat doch niemals eine wirkliche Separation stattgefunden"1). Bang abnlich schildert Maine die Dorfgemeinden des nördlichen Indien. "Die Archive zeigen fast regelmäßig, daß die Gemeinde durch eine einzelne Gruppe von Blutspermandten begründet worden ift. — Der Boden, der Gemeinbesit ist, wird zuweilen burch einen gewählten "manager" verwaltet, weit häufiger aber, und in einigen Provinzen immer, von bem altesten Agnaten, von bem altesten Bertreter der ältesten Linie des Stammes. Eine solche Genoffenschaft von verbundenen Eigentumern, ein Bermandtichaftskörper, ber ein But gemeinschaftlich besitzt, ist die einfachste Form einer indischen Dorf-Aber diese Gemeinschaft ist mehr als eine Brüderschaft gemeinschaft. von Bermandten und mehr als eine Gesellschaft von Teilhabern. ift eine organisierte Gesellschaft, und mahrend fie für die Berwaltung bes gemeinsamen Bermögens forgt, sorgt fie zugleich durch einen vollständigen Stab von Beamten für die innere Regierung, für die Bolizei, die Rechtspflege und die Verteilung der Steuern und der öffentlichen Bflichten" 2).

So die herrschende Auffassung von Ursprung und Wesen der ins dischen Dorfgemeinde. Der Fehler dieser Darstellung liegt in ihrer Generalisierung. Sie übersieht die Thatsache, daß die Dorfgemeinde, selbst in den allgemeinsten Umrissen betrachtet, zwei Grundsormen zu ertennen giebt, eine, welche eine äußere Aehnlichkeit, eine andere, welche gar keine Aehnlichkeit mit dem Kommunismus des Besitzes trägt; sie übersieht ferner, daß beide Grundsormen sich ungefähr gleichmäßig über Indien verteilen, und daß daher von einem Grundtypus nicht die Rede sein kann<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Elphinstone, History of India, 6 edit. London 1874, Bb. I, S. 126.

<sup>2)</sup> H. S. Maine, Ancient Law: its Connection with the early History of Society, and its Relation to modern ideas. London, 4th. edit. Seite 262.

H. S. Maine, Village Communities in the East and West, London 1871. Seite 101 ff.

<sup>3)</sup> Baben-Bowell a. a. D. S. 3. Bergl. besonders seine scharfe, aber durchaus berechtigte Kritif der Auffaffung von Sir H. Sumner Maine. Maine hatte seine

Bei der sogenannten Rainatwari-Form läßt sich nicht nachweisen, daß der Besitz jemals etwas anderes als Sonderbesitz gewesen sei. Die – Einzelsamilie ist Besitzerin schlechthin. Das Dorf besteht aus einer Gruppe selbständiger Familien mit selbständiger Wirtschaft. Kein ge= meinschaftliches, in gemeinsamem Grundeigentum wurzelndes Wirtschafts-Interesse verbindet sie zur Gütergemeinschaft und Dorfgenossenschaft.).

Eine solche Gütergemeinschaft besteht aber eben so wenig in der Dorfgemeinschaft der Battidari-Form. Wohl bildet hier die Dorfmark ein in sich abgeschlossenes Besitztum an Grund und Boden, als bessen Trägerin die Dorfeinheit erscheint. Aber eine jede von den die Dorfeinheit bildenden Familien besitzt einen so bestimmt umgrenzten, ft a = bilen Anteil an der Mark, daß es, abgesehen von einigen ganz seltenen Källen, ein Sonderbesitztum der einzelnen Familien ift. Die Familien als Besitzerinnen bilden hier eine Wirtschaftsgenoffenschaft, inso= fern sie sich durch bas gemeinsame Interesse an einem Grund und Boden verbunden betrachten. In Wirklichkeit jedoch steht die Pattidari= Kamilie praktisch ebenso selbständig da wie die Rayatwari-Kamilie. Und wenn wir die Form bes Sondereigentums ober Gemeindeeigentums jum Kriterium des Unterschiedes der Wirtschaftsformen machen, so stoßen wir hier wie dort auf ausgeprägten Privatbesitz. Mit Recht wendet sich da= her Baden-Bowell gegen jene Versuche, in der indischen Dorfgemeinde einen kommunistischen Typus des Besitzums darzustellen. Thatiadilid trifft das gerade Gegenteil zu. Die Agrarverfassung des modernen Indien ruht in der Dorfgemeinschaft auf dem Großgrundbesit der Abelsgeschlechter, d. h. jener Familien, die sich als Nachkommen des altindischen Abels betrachten, mag bies in Wirklichkeit ober nur burch Fiftion ber Fall sein. Die Glieber ber Dorfgemeinschaft sind Bächter und Zinsleute ber grundherrlichen Abelsgeschlechter. Die Rupnießung fteht ihnen zu; das Grundeigentum liegt in den Sanden der Rajputs, der Landbarone.

Die Dorfgemeinschaften sind also in ihrer überwiegenden Mehrzahl nicht dadurch entstanden, daß die Gesamtheit Grund und Boden durch Occupation erwarb. Man denkt sich nämlich den Vorgang gewöhnlich so, als habe eine Gruppe von Familien, d. h. die Sippe in ihrer Ein-

Theorie vom Ursprung der indischen Dorfgemeinschaft entwickelt, ohne auch nur mit einem Worte die Rayatwari-Form zu erwähnen, welche als "Village of separate holdings" einen ebenso großen Flächenraum einnimmt wie Pattidari. (Statistical Atlas of India, 2. edit. Calcutta 1895, S. 55: Landrevenue-Systems of British India.)

<sup>1)</sup> Baben=Bowell a. a. D. S. 9 ff.

heit und Abgeschlossenheit, das Land in Besit genommen. Die Gessamtheit erscheint herrschend und ordnend. Die Aestesten handeln nur als Organe dieses allgemeinen Willens, der in setzer Instanz auf das allgemeine vertragsmäßige Verhältnis der Geschlechtsgenossenschaft zurückgeht. Das Dorseigentum ist Gesamteigentum, die Dorswirtschaft Gesamtwirtschaft, auf Genossenschaften von gleichen und freien Bauern beruhend, denen das Ackerland in entsprechender Ausdehnung an passend scheinender Stelle zugeteilt wurde. Die Dorfgenossenschaft ist Grundeigen-

titmerin, Die Gingelfamilie ift Rugniegerin.

Betrachten wir nun aber die thatsächlichen Berhältniffe, jo feben wir, daß die Dorfgenoffenichaft felbit in der Battibari-Form feineswegs wirtschaftlich unabhängig ift. Ueber ihr fteht ber Rajput als "Landlord". "Es fei noch einmal barauf bingewiesen," schreibt Baben-Bowell, "baß es in allen Fallen eine berrichende, erobernde und häufig nicht ackerbautreibende Rafte ift, welche für fich die höbere Stellung als Grundherrin gegenüber ben bestehenden Dorfgruppen in Anspruch nimmt" 1). Typus bes Groggrundbesigers erscheint im modernen Zamindar. Grund und Boden gehört entweder einem einzelnen Grundherrn ober einer Gruppe von Rajputs gemeinschaftlich. Wo ber Gesamtbesit an eine Gruppe von Familien gefnüpft ist, handelt es fich um Familien eines und besselben Geschlechts, fo daß ber Grund und Boben innerhalb eines Geschlechts verbleibt, mag fich basselbe auch noch so weit und breit in Einzelfamilien verzweigen. Ihnen gegenüber erscheinen die Dorfgenoffenichaften als Genoffenschaften von Bächtern. Die Bacht vererbt fich innerhalb ber einzelnen Familien von Generation auf Generation, jo daß die Familien, welche die Dorfgenoffenschaft bilben, ein ftabiles, fest umgrenztes Befittum haben, bas fie um ben Breis bes Pachtzinfes gewiffermaßen ihr eigen nennen tonnen. Der größte Zamindar, "Grundberr", ift ber Raja. Die Unmenge ber Rajas felbst ift in Wirklichkeit nichts anderes als eine Maffe von Großgrundbefigern, von benen jeder einzelne über ein größeres ober geringeres Areal an Grund und Boben verfügt. Ihre Dorfgemeinden find Bachtergemeinden. Mit dem "Ronig" als größtem Großgrundbesiger teilen fich in ben Besit bes Bodens die abeligen Familien, die Rajput-Geschlechter, beren Saupt ber Zamindar ift. Den Raiput-Geschlechtern gehört bas Grundeigentum, bas in die Pacht ber Dorfgemeinden übergegangen ift. Bald ift die Dorfgenoffenschaft in ihrer Bejamtheit Bachterin und als Gejamtheit verantwortlich für den zu entrichtenben Bachtgins; bald fteben die einzelnen Familien, welche die Dorfgemeinde bilben, jelbständig nebeneinander und unabhängig von der Be-

<sup>1)</sup> Baben = Powell, a. a. D. S. 198, 199. S. 203.

samtheit als Pächterinnen da. Auf diese Abhängigkeit vom Grundherrn weist die Form "raiyat" hin. "Raihat" bedeutet "untergeben", "abshängig". Die Abhängigkeit bestand darin, daß sich der "Raihat" als Zinsmann eines Großgrundbesitzers betrachtete"). Dem "Raihat" war es nicht gestattet, den in seinem Besitz besindlichen Boden zu veräußern. Das Sigentumss und Veräußerungsrecht ruhte einzig bei dem grundsherrlichen Geschlecht"). Noch deutlicher weist die andere Grundsorm auf die aus Pachtverhältnis hervorgehende Abhängigkeit hin in der grundsherrlichen Macht des Zamindar, dem das Dorf in seiner Gesamtheit zur Entrichtung der Kente verpssichtet ist.

Halten wir diese Thatsache im Auge, daß die Dorfgemeinden selbst in ihrer heutigen verschiedenen Organisation als Rapatwari oder Battidari auf eine grundherrliche Macht abeliger Geschlechter zurückleiten, der bie Glieber ber Dorfgenoffenschaft zinspflichtig find, bann finden wir ben Weg zur älteren Agrarverfassung bes indischen Boltstums. Denn wenn als Grundherr ber modernen Dorfgemeinde ber Rajput erscheint, fo ift er nur der Nachkomme und Erbe ber alten, großbegüterten Richatrina. Obichon ber Raiput beute fehr häufig nur über einen kleinen Landbesit verfügt und diesen noch dazu mit Familien und Geschlechtsgenoffen teilt, so unterscheidet sich seine Raste doch wesentlich von den sogenannten "ackerbautreibenden Raften". Die Glieder beider Raften find enge mit ber Rultivierung des Bodens verfnüpft; beiden fällt die Bflege des Acterbaues zu, und so könnte es scheinen, als hatten wir in beiden Gruppen nur Descendenten der einen alteren Baicpa-Gruppe por uns. der als Sauptbeschäftigung von den Rechtsbüchern der Ackerbau zugewiesen wird Aber gerade hier sehen wir, wie scharf felbst die späteste Entwicklung die ursprünglichen Unterschiebe bes Stanbes außeinander gehalten hat. Die heutige Kriegerkaste oder Kaste der Rajput ist die Kaste der Grund= herren. Resfielb3) schreibt: "Die Rafte ber Grundherren ober Thatur und die der Rajput oder Chattri ist identisch. Die Rajput ober Chattri verförpern den grundherrlichen Abel. Die Vorstellung bes Großgrundbesites, ja bes Grundeigentums überhaupt wird mit ber socialen Stellung der Rajput oder Chattri verbunden." Der Chattri ist der eigent= liche Grundherr. Der Name felbst weist, wie Resfield ) treffend hervorhebt, auf diesen Zusammenhang hin. "Denn obschon man mit dem Namen »Richatripa« gewöhnlich den Begriff des Kriegers verbindet (und beswegen von dem zweiten Stand als von dem Rriegerstande spricht),

<sup>1)</sup> Baben=Powell, a. a. D. S. 6.

<sup>2)</sup> A. a. O. S. 424.

<sup>3)</sup> Brief View of the Caste System, S. 17, § 36.

<sup>4)</sup> A. a. D. § 37.

jo ift die eigentliche und ursprüngliche Bedeutung doch Brundherr«. indem Richatring von Richatra abgeleitet wird. Richatra aber Grundherrschaft bedeutet." Die Kichatrina oder Rajaputra stellen eine Feudal= herrschaft bar. Alles Land ist in bas Eigentum bes Königs und bes Abels übergegangen; die Bauern sind Kolonen, Bächter; von einem im uneingeschränkten Besitze bes Bauern befindlichen Lande kann nicht die Rede sein. Die Bauern bestellen Grund und Boben des Kichatripa Sie find froh, wenn fie auf bem Grundstud, auf bem fie einmal figen und das fie ernährt, beständig bleiben durfen. Das Berhältnis vererbt sich ganz von selbst auf ihre Nachkommen. Und wenn der Herr das Grundstück veräußert, so wechselt auch der Rolone seinen Herrn, oder er wird gewissermaßen mit ihm veräußert. Der Bauer arbeitet, um bem Grundstücke seines herrn den höchsten Ertrag abzuringen, aber nicht für fich, sondern für die Kammer bes Grundherrn. Bas Gesamtbesit ber Dorfgenoffenschaft sein foll, bas ift in Birtlichkeit ein im Gigentum eines Grundherrn oder eines Geschlechts befindliches Land. Die Grundherren aber im Gegenfat zu den ackerbautreibenden Bauern oder Baicna merben als Kichatrina zu einem Stande zusammengefaßt. Die Rlasse ber Richatrina ist nicht die Rlasse der Krieger, sondern die Rlasse der Landbarone; die Kschatrina sind Kschatrapati, "Herren der Gewalt", weil sie "Richetrapati", herren von Grund und Boden, find; die politische Macht wurzelt in der Grundherrschaft 1). Als Grundherren erscheinen die Rajaputra ober Kschatrina noch heute in der Vorstellung, welche sich mit dem Wort Richatring verbindet. Grundherren sind fie, wo sie zum erstenmale in der Geschichte auftreten, und nur im Busammenhang mit dieser Grundherrschaft der Abelsgeschlechter gewinnen wir ein flares und bestimmtes Bild einerseits von Richatra und Big in rigvedischer Zeit, andererseits von Richatrina und Vaigna in nachriquedischer Zeit 2).

In welchem Verhältnis steht Kschatra zu Vic, stehen die Kschatriya zu den Baicya, die Puras, "Burgen", zu den Grama, "Dörfern"? Es löst sich ganz von selbst die Frage, ob die Kschatriya des Altertums eine Kaste oder einen Stand bilden. Werden in dem Worte Kschatra die grundherrlichen Abelsgeschlechter zusammengefaßt, dann kann es sich nur um einen grundherrlichen Stand handeln, um eine sociale Gruppe, die als ausschließliche Trägerin und Erbin des Großgrundbesitzes die Macht schlechthin war.

Wer besaß in alter Zeit das Land? Darauf giebt es nur eine Antwort. Richt die Markgenossenschaft ober Dorfgemeinschaft war Grunds

<sup>1)</sup> Bgl. die treffende Darstellung Ludwigs: Der Rigveda, Band IV. 1881. S. XXIII—XXXI. . . . 2) J. Wilson, Indian Caste, vol. I, S. 108.

eigentümerin. Das Grundeigentum haftete an den Adelsgeschlechtern, welche als Gaugeschlechter die wirtschaftliche und politische Macht des Stammes darftellen.

Die politische Einheit bes altindischen Volles erscheint im Stamme; ber Stamm zerfällt in Gaue (viças), der Gau in Dorffiedelungen (grama). An der Spitze des Stammes steht ein König, an der Spitze des Gaues oder Claus ein Gaugraf (viçpati), an der Spitze der Dorfsiedelung ein Vorsteher, welcher Repräsentant der Dorfgenossen ist. Die Einteilung wird mit der germanischen Gliederung verglichen ist. Das Staatsganze beruht auf der Martgenossenschaft, die Mart erweitert sich zum Gau, der Gau zum Staat. Wie stellen sich nun diese Einheiten der Dorfmart, des Gaues, des Stammes und Staates zum Grundeigentum?

Bor allem, um dies vorweg zu nehmen, steht uns in dem Bolkstum der ältesten Spoche kein Wandervolk, sondern ein an feste Wohnssitz gebundenes Bolk vor Augen. Die Parallele mit den Wanderzügen der germanischen Stämme hat zwar manches Bestechende. Und wenn es richtig wäre, daß die vedischen Stämme, von denen die Lieder singen, erst im Bordringen begriffen waren, so ließen sich ihnen jene germanischen Stämme in der That zur Seite stellen, die, in immer dichteren Scharen vom Osten gegen den Süden und Westen drängend, unausgesetzt ihre Wohnsitze wechseln. Die vedischen Stämme haben ihre Ursitze verslassen zum Teil von älteren Völkern angebaut und kultiviert sind. Die germanischen Stämme kämpsen im Bordringen ebenfalls mit älteren Stämmen, die schon zu bedeutender Kultur emporgestiegen sind

Die Voraussetzung indessen, daß das vedische Volk noch den Charakter eines Wandervolkes besitzt, trifft nicht zu. Dies zeigt sich am
beutlichsten an dem tiesen Gegensatz, welcher zwischen der Wirtschaftsform der germanischen Stämme zur Zeit von Cäsar und Tacitus und
der dem Rigveda zu Grunde liegenden wirtschaftlichen Ordnung besteht.
Die Ansiedelungsweise der Germanen dei Cäsar und Tacitus ist eine
solche, wie sie Wanderstämmen eigen ist. Seßhaftigkeit im Sinne
eines dauernden Besitzes und festen Standortes des Ackerbaues ist
noch nicht vorhanden. Das Sondereigentum an Grund und Boden
beschränkt sich auf den Besitz, d. h. auf ein Recht, zu ernten, wo man
gesäet hat, und zu jäen, wo man gerodet hat. Die Rodung verfolgt

<sup>1)</sup> Zimmer, Altindisches Leben, S. 159. Baden-Powell, Indian Village Community, S. 192: "The Aryan Clan organisation and the Hindu-state".

<sup>2)</sup> Dahlmann, Genefis des Mahabharata, Berlin 1899, S. XIX ff.

<sup>3)</sup> R. hildebrand, Recht und Sitte auf ben verschiedenen wirtichaftlichen Rultur-ftufen, Jena 1896, S. 51, 57 ff.

nicht den Zweck des dauernden Besizes und der Seßhaftigkeit. Wäherend nun die Germanen noch auf einer unteren Stuse des Ackerbaues stehen, sinden wir die Inder des Rigveda umgeben von einem Reichtum wirtschaftlicher Formen, der nur das Produkt eines stadisen Besizes ist. Jene beschränken sich auf die einsachsten Wirtschaftssormen, diese haben das Prinzip der Arbeitsteilung auf die mannigsachsten Zweige des Naherungserwerbes ausgedehnt. Bei ersteren hat der Bodenbesitz als solcher noch keinen dauernden Wert, bei letzteren hat die Erwerbung des Grundes und Bodens schon zu vielseitigen Besitzen hat die Erwerbung des Grundes und Bodens schon zu vielseitigen Besitzen ans kechtsverhältnissen gesührt. Nicht ein Wandervolk, sondern ein dauernd ausässiges Volk schilbern bereits die ältesten Urkunden des Volkstums. Das schließt Eroberungszüge, Erweiterung des arischen Einflusses über immer weitere Strecken so wenig aus, daß vielmehr erst die hohe wirtschaftliche Macht, die sich zwischen Jamuna und Ganges entwickelt hatte, Basis und Ausgangspunkt des Vordrügens nach Süden wurde.

Für die Stabilität des Grundbesitzers spricht ja schon der Ausdruck "Kschetra" in sich als liegendes Gut im Gegensatzur sahrenden Habe (Jagat). Es sprechen dafür die allgemeinen Namen für "Bolt", "Stamm", welche dieselben als ackerbauende Bevölkerung mit sestem Pflugland charakterisieren (Krischti). Nun aber kommt die weitere Frage: wie war der Ackerboden aufgeteilt?

Es scheint nachgerade ein feststehendes Axiom geworden zu sein, daß einerseits Grund und Boden ursprünglich überhaupt der Gesamtheit gehören, und daß andererseits von der Gesamtheit eine Berteilung in ansnähernd gleichen Teilen ausgeht.

Ueber die älteren Besiedelungsverhältnisse und die Verteilung des Grundbesizes in Griechenland schreibt E. Meyer: 1) "Der Grund und Boden, den ein Stamm occupiert, gehört zunächst der Gesamtheit. Jede Niederlassung nimmt den umliegenden, zunächst noch unbebauten und daher herrenlosen Teil der Mark in Besitz und verteilt ihn unter ihre Mitglieder. Zwar in historischer Zeit herrschte in Griechenland überall das Privateigentum, selbst Staatsdomänen und Gemeinweiden sinden sich nur in sehr beschränktem Umsang. Aber zahlreiche (sic!) Spuren zeigen, daß auch hier ursprünglich ein Gesamtbesitz der Gemeinde nach Art der germanischen Markgenossenschaft bestanden hat."

Diese germanische Markgenossenschaft erscheint als das typische Beispiel eines ursprünglichen, an die Gesamtheit gebundenen Besitzes. Auf die Vorstellung von den ältesten Besitze und Rechtsverhältnissen übt sie unausgesetzt einen entscheidenden Einfluß. Zuerst ist es der Stamm, der

<sup>1)</sup> Eduard Meyer, Beidichte des Altertums, Bb. II. Stuttgart 1893. G. 296, 297.

als Träger bes Grundeigentums erscheint; später geht das Grundrecht auf die einzelnen Markgenossenschaften über. Und erst aus dem Gesamtseigentum der Markgenossenschaft entwickelt sich das Privateigentum in dem wirtschaftlichen Uebergewicht einzelner Familien, die nach und nach die freien Dorfgemeinden in Abhängigkeit von sich bringen. Das Gesamteigentum der gleichen und freien Markgenossen muß dem Großgrundbesitz der herrschenden Geschlechter weichen; der freie, kleinbäuerliche Landbesitzer wird Kolone des Grundherrn.

"Nach der Art und Weise, wie ursprünglich das Land in Besitz genommen worden, war alles Land ursprünglich Gemeinland oder Allmende, also der Gesamtheit oder dem Volke wirklich gehöriges Land").

"In ältester Zeit mochte die Völkerschaft ihr ganzes Gebiet als unmittelbares Volksgut betrachten, und als dessen alleinige Grundeigentümerin nicht nur keinem einzelnen, sondern auch keiner der in ihr enthaltenen engeren Genossenschaften ein Eigentum, sondern nur wechselnde Nutung daran gestatten. Wie sie eine einige Volksgenossenschaft war, so stellte sie sich dann als eine einzige große Wirtschaftsgenossenschaft, als eine einzige große Landgemeinde dar, in welcher der beginnende Ackerbau als eine durch Volksbeschluß geregelte, allen gemeine Angelegenheit behandelt wurde" <sup>2</sup>).

Etwas ähnliches nimmt man für Indien an. Das alte Grundeigentum ruhte bei der Gesamtheit, die in der Geschlechtsgenossenschaft und in der Dorfgenossenschaft repräsentiert wird. Das Privateigentum ist späteren Ursprungs.

Es ist daher von großer Wichtigkeit für die sociologische Bedeutung, welche dem ursprünglichen Rechte der Gesamtheit eingeräumt wird, wie sich in Indien das Grundeigentum ausgebildet hat. Schon für Griechensland muß Eduard Meyer einräumen, daß "zwar in historischer Zeit überall das Privateigentum herrscht" 3). Liegen in Indien die Eigentumsverhältnisse günstiger für die Universalität des Gesamteigentums? So ungünstig, daß nicht bloß seit den ältesten Zeiten das Privateigentum an Grund und Boden bereits in den schärfsten Formen ausgesbildet ist, sondern der Grundbesitz in der Abelsmacht einen Geschlechterstaat und eine aristotratische Versassung geschaffen hat, die in ausgesprochenem Gegensatzu dem mit philosophischer Sicherheit aufgestellten

<sup>1)</sup> v. Maurer, Einleitung zur Geschichte ber Mart:, Hof=, Dorf= und Stadtverfassung. München 1854, S. 93.

<sup>2)</sup> Bierte, Rechtsgeschichte der deutschen Genoffenschaft. Berlin 1868, S. 45.

<sup>3)</sup> Bgl. auch R. Pöhlmann, Geschichte bes antiten Kommunismus und Socialismus. München 1893, S. 19 ff.

Axiom steht, daß in der ältesten uns zugänglichen Spoche nur Gesamteigentum herrscht.

Wie sich die Abelsgeschlechter entwickelt haben, wissen wir nicht. Denn die Macht des indischen Abels steht schon während der rigvedischen Epoche in einem abgeschlossenen Stande verkörpert vor uns. Die Basis seiner Wacht aber ist das Grundeigentum. Wir sehen wirtschaftlich Mächtige und wirtschaftlich Schwache. Der Grundbesitz hat überall die wirtschaftliche und damit auch die sociale und politische Ungleichheit der Stammessenossen genossen gesteigert. Die Ungleichheit des Besitzes hat zur Bildung einer Abelsherrschaft gesührt, der sich der kleine, an seine Huse gesesselte Bauer willig unterwirft, um den Schutz des Mächtigen zu genießen. Ist diese Abhängigkeit durch Enteignung entstanden, die eine Folge der Versichuldung der kleinbäuerlichen Güter war? In Griechenland soll "offenbar ebenso wie im germanischen Mittelalter wesentlich auf diesem Wege ein großer Teil der Landbevölkerung unsrei oder wenigstens rechtlos und vom Abel abhängig geworden" sein 1).

Nichts von allebem gewahren wir in Indien. Die Auffassung, daß ber Großgrundbesit einzig und allein burch Enteignung einer unteren, in wirtschaftliche Notlage gebrachten Bolksklasse zur wirtschaftlichen und socialen Großmacht erstarrt, findet in der gesellschaftlichen Entwickelung Indiens teinen Boben. Wohl konzentriert sich ber Grundbesit in ben Geschlechtern. Es handelt sich aber zunächst nicht um eine solche Konzentrierung bes Grundbesites, daß sie zu einer Berschärfung ber focialen und wirtschaftlichen Klassenunterschiede geführt, den Klassenhaß und Klassenneid erzeugt hätte. Am allerwenigsten aber rief die sociale Uebermacht bes fraftvoll entwickelten Geschlechterstaates ben Bauperismus und die Entfräftung bes bäuerlichen Standes hervor 2). Während bas Busammenwirken ständischer, wirtschaftlicher, religiöser Ursachen eine immer größere Stabilität der grundherrlichen Abelsmacht zur Folge hat. entwickelt sich innerhalb des Bauernstandes eine neue sociale und wirtschaftliche Macht, die später ebenbürtig den ritterbürtigen Grundbesitzern an die Seite tritt.

Ich fasse zunächst die Epoche des Beda ins Auge.

Innerhalb ihrer socialen und wirtschaftlichen Entwickelung untersicheiben wir die Abelsgeschlechter und die große Wasse der freien Bauern, die Bicpati, "Gauherren", und die Viças, "Gauleute". Sit des Viçvati

<sup>1)</sup> E. Meyer, Beidichte des Altertums, Bb. II, S. 305.

<sup>2)</sup> Ueber Die sociale und mirtichaftliche Entwickelung ber altgriechischen Abelsgeschlechter und ilber bas Berhältnis von Abel und Kleinbauer vgl. Wilbrandt, Die politische und sociale Bedeutung der Attischen Geschlechter, S. 34 ff.

ober Gauherrn ift die "Bur" ober Burg, Gis ber Bigas ober Gauleute ift "Grama" ober Dorf. Dieje Ginteilung in Bicpati und Bicas, in Gauherren und Gauleute ift nun in erfter Linie eine wirtschaftliche; sie beruht auf einer Agrarversassung, welche eine bestimmte, in sich abgeschlossene Gruppe von Geschlechtern zu herren bes Bobens machte, mabrend die große Raffe des Bolles diefen Geschlechtern gegenüber im Bacht- und Zinsperhältnis stand. Jeder Stamm zerfällt in eine Anzahl von Geschlechtern, von Familienverbanden, die ihren Ursprung von einem mächtigen Ahnherrn ableiten, ber einft Grund und Boben erobert und auf dem erworbenen Grundeigentum die Herrschaft aufgerichtet hat-Die Grundherrichaft bleibt mit dem Geichlechte verfnüpft, bas ben gemeinsamen Abnherrn verehrt. Sie wird reprasentiert im vedischen Richatram. Gerade jo wie es Geschlechter giebt, einheitliche in sich abgegrenzte Gruppen von Familien, in benen fich ein überliefertes Besitztun geistiger Schäte und religiöser Traditionen fortpflanzt, jo besteben ander == e Geschlechter, an welche der Besit eines bestimmten Grundes und Id Bodens bauernd gefnüpft ift. Dort erbt sich religiöser, bier wirtschaft= == t= licher Besith im Geschlechte fort, dort Brahma, bier Richatra. religiose Tradition, der Schatz heiligen Biffens ruht nicht bei einen einzelnen, sondern beim Geschlecht, bei einem Kamilienverband, der einem =1 heiligen Seher der Vorzeit als Ahnherrn verehrt und von ihm feiner == Namen führt. Go verforpert sich in der religiosen Ueberlieferung durated bas Geschlecht bas Brahma in einer besonderen, bem Geschlecht. eigenen Form. Bas nun für das priesterliche Geschlecht der überliefert = ti Schat religiofen Biffens ift, bas bedeutet für bie herrichen bem Weschlechter ober Aschatring der überlieferte Grundbesit. Den priefter lichen Geneglogien laufen andere Geneglogien parallel, die wir als Ge ==== nealogien des Abels von den ersteren unterscheiden. Wie sich die religiös-Ueberlieferung nicht an den einzelnen, sondern an das Geschlecht anlehnt so haftet die wirtichaftliche Ueberlieferung an der durch Verehrung eine aemeinsamen Ahnherrn zusammengehaltenen Gruppe von Familien Brahma bedeutet also die Geschlechter, welche bas geiftige Besitzun ihr eigen nennen, Richatra die Geschlechter, welche Berren ber wirt-Schaftlichen Guter find. Wie das geiftige Besitzum eines Geschlechtes als ein einheitliches, gewiffermaßen unteilbares Besitztum betrachtet wird. so gilt auch bas Grundeigentum eines abeligen Geschlechtes als ein ein= heitliches. Diese Ginheit und Geschlossenheit des Grundbesites wird nun in der Herrschaft des Gauheren dargestellt. Die Gauherrschaft bes "Bicvati" ist eine Grundherrschaft. Der Gauberr ist der Chef des Ge= schlechtes, mit bem ein fest umgrengter Grundbesit verbunden ift. Grund und Boden eines Gaues erscheint im Besitze einer größeren ober ge=

ringeren Gruppe von Familien. Das Besitztum jeder einzelnen Familie ift abgegrenzt zum Sonderbefit; aber die einzelnen Familien mit ihrem Sonderbefit bilben ein Geschlecht, bas nach wie vor als Trager bes Gesamtbesites in ber grundherrlichen Macht bes Gauherrn erscheint, bem alle Einzelfamilien als bem gemeinsamen Saupte und Repräsentanten des Geschlechtes untergeordnet find. So ruht die wirtschaftliche Organisation bes Gaues auf ber streng gentilicischen Brundlage eines grundherrlichen Abels. So viel Geschlechter, so viele Gaue. Gleich= bedeutend mit Bicpati, "Gauberr", ift Richetrapati, "Grundherr", Krisch= tipati, "herr bes Aderlandes". Die enge Beziehung, welche in Gauherren und Grundherren zwischen politischer und grundherrlicher Macht hervortritt, spiegelt sich noch beutlicher in ber spnonymen Verwertung von Bic "Gau", Krischti "Ackerland", Carcani "Bflugland" wieder. Der Gaufürst (Bicpati) ist als Grundberr (Richetrapati) bes Gaues in ersterer Linie ber Chef eines grundherrlichen Geschlechtes, bas, in eine Angahl von Familien fich verzweigend, als Ganges Grundeigentumer bleibt. Der Grundbefit ift Geichlechtsbefit. Go ftellt die Gauberrichaft junächft und ursprünglich eine sociale und wirtschaftliche Einheit bar; eine sociale in der familienrechtlichen Geschloffenheit eines Geschlechtes, eine wirtichaftliche Ginbeit in der grundbesitenden Ginbeit der ein "Gotra" (Geschlecht) bilbenden "Rula" (Familien). Die burch gemeinsame Abstammung zusammengehaltenen Familien bilben eine Rörperschaft, an beren Spipe Die führende Familie als Bormacht fteht. Aus letterer geht ber Bicpati als Chef bes grundherrlichen Geschlechtes hervor. Daß uns im Bicpati, "Gaufürst", ber Chef einer forperschaftlichen Bereinigung von verwandten Familien entgegentritt, giebt fich recht be= zeichnend in einem Hymnus zu erkennen, der die Vorherrschaft (Creschthya) im Rreise von Familien eines Geschlechtes (Sajata) erfleht. "Stelle ihn an die erite Stelle unter feinen Berwandten"1). Run bruckt aber "Creichthna" feit den älteften Zeiten die führende Stellung innerhalb einer genoffenschaftlichen Einheit aus. Der "Creschthi" ift bas Saupt, ber Chef einer Korporation. Wenn daber ber Gaufürst (Bicpati) als Chef des Geschlechtes (greshthi jatanam) bingeftellt wird, fo bag bie Bauberrichaft den Charafter einer Bormacht über die Kamilien eines Ge= ichlechtsverbandes trägt, jo hat dies feinen Grund barin, daß die Richa= trina-Familien eines Baues nicht eine willfürliche, sondern eine auf gemeinfamer Abstammung (Sajata) rubende Organisation darftellen2).

1) Zimmer, Altindijches Leben, S. 163, Atharvaveda I, 9.

<sup>2)</sup> Wenn es daher Rigveda X, 124, oder Atharvaveda III, 4 heißt, daß die Viças den König mählen, so bezeichnet "viças" die Adelsgeschlechter der Gaue, die ge= nealogisch verbundenen Familien der herrschenden Geschlechter, aus deren Mitte das Staats-

Eine jebe ber zu einem Geschlechte gehörigen Familien befit zwar ein volles und wirkliches Miteigentum am Boben, ähnlich wie bie Blieder einer ungeteilten Familie vollberechtigte Miteigentumer bes einer einheitlichen Leitung unterstellten Familiengutes find. Aber über biefes ausgesprochene Sondereigentum der einzelnen Richatriva=Kamilien reicht bas hiftorische Bewußtsein ber Zugehörigfeit zu einem Geschlechte hinaus und halt in ber Gemeinsamkeit ber Abstammung auch die Gin = beit des Geschlechtes und des mit ihm verwachsenen Grundbesites noch Rach oben erscheint die Einheit des Geschlechtes in bem gemeinsamen Ahnherrn, von dem die grundherrliche Macht ausgeht; na unten erhält fie ihren Ausdruck im Chef bes Geschlechtes, ber als Gang fürst die territoriale Gesamtmacht aller zum Geschlechte gehörigen F 🗬 milien repräsentiert. Wie diese Geschlechter allein im Befite bes Grund Co und Bodens waren, so besaßen auch sie allein die politischen Rechte; 🕤 ie waren die herrschende Macht. Wirtschaftlich und politisch war die gro Se Masse bes Bolkes von dem Latifundienbesit der adeligen Geschlechter abhängig.

Was uns daher das kulturgeschichtliche Bild der Aschatrina sociologisch so bedeutsam macht, das ist die auf den Latisundienbesitz 🗬 🥙 gründete Organisation der Geschlechter. Die Kschatring sind der herrs schende Stand, weil die Kschatrina als Herren des Bodens (Richetrapati) Herren des Volkes sind (Kichatravati, Vicampati). Den großen Familien gehörte der größte Teil des Bodens, der von Pächtern und Tagelöhnern bewirtschaftet wurde. Und auf dieser wirtschaftlichen Basis entwickelte sich ein volles Abelsregiment. Der altindische Staat ist ein Abelsstaat mit gentilicischer Grundlage. Nicht von den Priesler= geschlechtern, sondern von den adeligen Geschlechtern der Kschatrina ge h die sociale und staatliche Entwickelung des indischen Volkstums aus Die Geschlechter der Rschatrina bilden den Staat im engeren Sinra 🧲 So gleichen sie einigermaßen den attischen Abelsgeschlechtern, den Eup 🝊 Jedes Geschlecht umfaßte eine Gruppe von Familien, welch sich von einem gemeinsamen Stammvater ableiteten. Was sie vereinigt war nicht bloß der gemeinsame Dienst der Gottheit des Geschlechtes und seines hervischen Stifters, sondern mehr noch der feste Besitz von Gruxt

haupt durch Wahl hervorgeht. Beim Volke, d. h. bei der auch die Vaiçya umfassend Solksmasse hat niemals das Wahlrecht geruht. Denn wie Zimmer (S. 165) selbst extraumt, ift Av. I 9, 8 "kshatranam völlig gleich mit sajatanam". Nun bezieht fiaber kshatra ausschließlich auf die Abelsmacht. Daher lag die Wahl einzig in Deschünden der Reprösentanten des kshatra.

<sup>1)</sup> Wilbrandt, Die politische und sociale Bedeutung der attischen Geschlechte €. 3, 54, 71.

und Boben, der an das Geschlecht als Ganzes gebunden ist. Der Abel verfügt über den Bodenbesit in einem an die Geschlechter gefesselten Cüterrecht 1). Alle Mitglieder der Geschlechter waren Landbesitzer. Die Geschlechter hatten lokalen Zusammenhang und geschlossene Stammsitze. An der Spize des Geschlechtes stand ein Archon 2). Innerhalb des Geschlechtes war der Archon Herr und Gebieter, der Repräsentant der socialen und politischen Macht der zu einem Geschlechte gehörigen Familien. Wie wir nun die Entwickelung der attischen Staats und Gesellsschaftsordnung nur von der gentilicischen Agrarversassung und körperschaftlichen Organisation aus verstehen können, so eröffnet sich auch der Ausblick in die wirtschaftliche und sociale Entsaltung des indischen Bolkstums nur von der Organisation der Kschatrinas-Geschlechter aus; den innerhalb dieser Geschlechter von alters her gültigen Rormen sind die Prinzipien entlehnt, welche den Gesamtorganismus der Gesellschaft und des Staates gestaltet haben.

Bor allem zeigt fich, daß diese gentilicische Verfassung der Kichatripa nicht eine Rastenorganisation, sondern ein echtes, auf Geburt und Befit, auf Blut und Gut gegründetes Ständewesen ift. So wenig es jemand magen wird, die grundbesitzenden Eupatriden-Geschlechter des alten attischen Abels zu Kasten zu machen, weil sie eine enggeschlossene, heilige Lebensgemeinschaft bildeten, verbunden durch gemeinsamen Opferberd, gemeinsamen Versammlungsort, gemeinsames Recht, ebeuso unzulässig ware es, in den Richatring-Geschlechtern wegen ihrer engen socialen und wirtschaftlichen Abgeschlossenheit Kasten zu suchen. Der grundherr-Liche Abel des altindischen Bolkstums bildete einen Stand, der dadurch von allen anderen Gruppen, den priesterlichen nicht weniger wie ben gewerbe= und ackerbautreibenden, unterschieden war, daß in seinen Sänden der Großgrundbesit und die mit dem Grundbesit verbundene politische Vormacht lag. Jedes Geschlecht mar ein großes Haus; jedem Saufe mar fein Gottesdienst und sein religiöser und socialer Brauch eigentümlich. Mit dem besonderen Hauskult verband sich der gemein-Same Rult ber Stammes- und Bolfsgottheiten. Bas ber Reus Berkeios und Apollon Batroos den attischen Abelsgeschlechtern ist, das wird Agni Bicpati und Indra Satpati den Kichatrina3). Agni und

<sup>1)</sup> E. Curtius, Griechische Geschichte, 5. Aufl., Berlin 1878. S. 293.

<sup>2)</sup> G. Mener, Gefcichte bes Altertums, II. Bb., S. 310 ff.

<sup>3)</sup> Der Ausdruck vastos-pati wird gewöhnlich mit "Genius des Hauses" übersett; das ift falsch. Wenn die Gottheit vastos-pati "Herr der Niederlassung" genannt wird, so liegt dieselbe Borstellung zu Grunde, welche Agni zum vic-pati, "Gauherrn", macht; d. h. das irdische Berhältnis des Hörigen zum Gauherrn (vic-pati), Grundherrn (kshetrapati), Herrn der Niederlassung (vastos-pati) wird auf das Berhältnis der Abhängig-

Index verkirvern die janze Herrlickeit des Abels ishatram. Hunsfilt Hand verkert. Agni und Index sind in gleichem Masse die Schuşgitter der adeligen wie der veiesterlichen Gesichlechter. Taber werden Agni und Index als die eigentlichen Geundberren des Bodens betrachter. Ban ihnen wurde der Abubert des Gesichlechtes mit dem Grundbesig belehnt. Schon in den Liedern des Auguscht wird das Sigentum un Grund und Veden als ein aus serner Zeit überkommenes, an seste Traditionen geknirstes Erbe betrachtet.

Bie das beilige Biren der priesterlichen Geschlechter nicht war gestern auf beute enranden, sondern wie das Bruhma ein uraltes Erbe ist, das bereits einen boch binanssteigenden Stammbamm von Singern und Sebern bei den einzelnen Geschlechtern voranssest, so weisen die adeligen Geschlechter der Kicharrina eine sinige Ahnenreibe auf, welche Trägerin der grundberrlichen Racht, des Kicharram, war, bevor die lebende Generation in den Besig gelangte. So laufen den brahmanischen Geschlechtsregistern die adeligen Geschlechtsregister vorallel. Die Abelssgenealogien sind die Urfunden des Rechtes am Grundeigentum, wie die brahmanischen Genealogien die Schiheit des in ungebrochener Linie überslieserten religiösen Erbes darthun. Das eine wie das andere leiter auf einen görtlichen Ursprung zurüch, und wenn der Besig der beiligen Twendarung Brahma das aussichtlestliche Recht der priesterlichen Gesichtechter bildet, so ist der Besig des Bodens das Borrecht des Abels.

Bir baben nun aber in den Kichatrina-Ceicliechtern nicht etwa eine enger begrenzte Zahl von Familien zu inchen, die fich in die Grundberrichaft und volitische Herrichaft teilten. Aus den alten, angesiehenen Geichlechtern bat fich ein weitschichtiger Stand des böheren und niederen Adels entwickelt. Die souveränen Gangeschlechter baben zahlsteiche Grunden ritterkürtiger Familien um fich. Denn in dem Maße, als der Grundbesig sich entwickelte und erweiterte, trat auch die wirtsichaftliche Ungleichbeit innnerhalb der grundbesigenden Geschlechter immer schaffer bervor. Während bier sich ein Seitenzweig der Familie frästig entwickelte, fand ein anderer dort nicht Raum und Rabrung, um ebensturtig sich auf wirtschaftlichem Boden zu entfalten. Aber diese Ungleichbeit batte ihr Gegengewicht im mächtig entwickelten Standesbewußtsein. Rach wie vor betrachteten sich alle sene Familien, mochten sie großbegütert

feit des Menichen von Agni oder Indra übertragen. Benn der Dichter die sowerune herrlichfeit der Gottheit gegenüber dem Menichen ichildert, so ichwebt ihm als tresendues Bild die grundherrliche Macht des Lehensherrn vor, der seine hörigen mit Grund und Boden ikahetra, mit Bohnftätten ivasta belehnt und von ihnen Dienst und Tribut iordert. Der "vastos-pati" ift der Grundherr und Gaufürst ikshetra-pati gleich vieus-pati.

ober fleinbegütert fein, als eine abgeschloffene Gesellschaftsgruppe, die fich badurch von den übrigen unterschied, daß ihr allein die herr= ich en de Stellung gutam, bier in grundherrlicher, bort in politischer Macht. Ihnen allein tam die politische Führung des Bolfes zu. find der herrichende Stand, indem aus ihnen allein die militarischen Stellen der Ober- und Unterführer und die höheren und mittleren Berwaltungsposten besetzt werden. Sie bilden die eigentliche Kriegsmacht im Felbe, im Frieden die königliche Berwaltung. Go entwickelt fich ein auf aristofratischer Grundlage rubendes Spitem toniglicher Gewalt. Der Abel ift ftarf; er fann feine Macht auch bem Staatsoberhaupte gegeniber wirffam zur Geltung bringen. Der Titel der herrschenden Macht geht im Ramen "Kichatrina", "Rajanya" auf alle Abeligen über. Durch eine weite Kluft fühlen fich die "Berrenfohne" von dem gemeinen Manne geschieden 1). Mögen fie auch nur über einen mäßigen Besit verfügen, nicht die reale Uebermacht ober bas perfonliche Berdienft, fondern die Abstammung an fich begrundet die politischen und socialen Borrechte ber Richatrina. Die Zugehörigkeit zu einem abeligen Geschlechte ift bas Rennzeichen des Richatring-Abels. Es ift bezeichnend, wie in den Rechtsbuchern von dem Borrecht des Königs und des Abels in denselben Ausbrücken gesprochen wird: gemeinsame Rechte, gemeinsame Bflichten. Richatripa und Raja, Ronia und Abel bilben eine Macht. Sie verforpern Staat und Gesellichaft ichlechthin in bem pornehmiten und mächtigften Stand. Mls Stand aber ericheinen fie nicht etwa bloß im riquedischen Zeitalter. Denfelben ftanbischen Charafter bewahren fie in ben Dentmälern bes alten Rechts, und wenn die alten buddhiftischen Denkmäler die Richatripa als vornehmfte Rlaffe an die Spite ber Gefellichaft ftellen, ohne ihnen ben Abichluß einer taftenmäßigen Organisation zu geben, fo giebt fich barin nicht etwa ein Brotest gegen brahmanische Anmaßung tund, eine Reaktion gegen brahmanischen Raftengeift. Es spiegelt fich nur eine Birklichkeit wider, die fich in nichts von dem in den Rechtsbenkmälern und im Epos entworfenen Bilbe unterscheibet.

Wenn ich daher sage, daß die Kschatrina "die Repräsentanten der politischen Macht sind", so beschränke ich diese Repräsentanz nicht etwa auf die "regierenden" Geschlechter, wie Fick<sup>2</sup>) dies thut. Nach diesem Forscher "sind unter die khattiya (= Kschatrina) der Pali=Texte nur die regierenden Geschlechter, nicht etwa außerdem noch ein im Besit

<sup>1)</sup> Ahnlich wie in Griechenland, vergl. Ed. Mener, Geschichte bes Attertums, BD- II, S. 307.

<sup>2)</sup> R. Fic, Die sociale Gliederung im nordöstlichen Indien zu Buddhas Zeit, unter be sonderer Berucksichtigung der Kaftenfrage; Riel 1897, S. 51 ff.: "Die herrschende Klasse".

großer Ländereien und der wichtigeren militärischen oder politischen Aemter befindlicher Abel zu rechnen"1). Dit welchem Rechte? beruft sich ausschlieglich auf "bas ausgeprägte Standesbewußtsein", bas für sie allenthalben den ersten Blat beanspruche. Aber lebt dieses "hohe Standesbewuftsein, bas Wertlegen auf Reinheit bes Blutes" nicht im gangen Abel, den die Kichatrina-Geschlechter bilden? Und ferner, wenn mit "khattiva" bloß die "regierenden" Abels-Geschlechter gemeint sind, wie hieß benn zum Unterschiede von diesem Fürftenadel ber übrige "im Befit großer Ländereien und der wichtigeren militärischen ober poli= tischen Aemter befindliche Abel"? Für alle Glieder bes Abels, mögen fie den höheren oder niederen Geschlechtern angehören, besteht nur die eine Bezeichnung: Aschatrina, "herrschend", Rajanna, "töniglich". Alle zusammen bilden den einen Stand der Richatring, gehören einer geichlossenen Gruppe an, die aus ben grundbesitzenden Geschlechtern zum Abelsstand erwächst. Kriegsrosse und kostbare Waffen halten, sich ständig für den Kampf üben kann nur, wer über reichen Besitz verfügt und über ein Gefolge und Diener gebietet. Aber Rriegsroffe, Waffen, reicher Befig genügen nicht; hinzutreten muß die Abstammung von einem der alten, führenden Geschlechter. Die angesehensten Geschlechter haben vielfach ihre Vorfahren an die gefeierten Gestalten des alten Epos angeknüpft; alle Geschlechter feiern einen Heros Eponymus. Erst damit ist die ideale Grundlage bes abeligen Standes gewonnen. Der abelige Stand wird Träger der socialen und politischen Bormacht, und in diesem Sinne der herrschende Stand, herrschend in den Fürsten, herschend in den ritter= bürtigen Geschlechtern. So tritt uns in den Kschatrina eine körperschaftlich organisierte Macht entgegen. Alle sind Kichatring, "herrschend", weil fie durch die Abstammung teilnehmen an dem "Kschatram" des Großgrundbesites und des Rittertums. Hier, wie immer, stehen die Faktoren bes geschichtlichen Lebens in Wechselwirkung: Großgrundbesit, Ritterfampf, Abelsberrschaft bedingen und fördern sich gegenseitig 2).

Daher hat Fick den Grundcharakter der in den Kschatrina repräsenstierten gesellschaftlichen Gruppe ganz verkannt, indem er die Bezeichnung "Kschatrina" ausschließlich auf ein regierendes Geschlecht angewandt wissen wollte, während sie den Gesamtadel ausdrückt, eine selbständige, organisierte Körperschaft im Gegensatzum gemeinen Manne und schollenspflichtigen Bauer. Aber noch verhängnisvoller wirkt auf das Bild der gesellschaftlichen Organisation, das er entwirft, der Fretum, daß diese Kschatrina eine Kaste bilden. "Sind wir berechtigt," fragt Kick, "alle

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 63.

<sup>2)</sup> Bgl. E. Mener, Bejchichte des Altertums, Bb. II, S. 304-306.

khattiva zu einer Ginbeit zusammenzufassen, auf die sich bas Wort "Rafte" anwenden ließ? Jedenfalls nicht," meint er, "wenn wir das Wort in seiner modernen Bedeutung nehmen." Gang richtig; benn bie moderne Raste ist eine ganz andere gesellschaftliche Institution; sie bilbet eine geschloffene Körperschaft mit eigenem Haupt und eigener Jurisdiktion; fie fann Strafen verhängen und ausstoßen. Das alles ift bei ber Gruppe der Kichatripa unmöglich. Denn wie follte über der Gesamtheit des Abels eine Jurisdiftion walten, wie sollte die Gesamtheit der Richatrina ein Glied aus dem Berbande ausstoffen können? In Diesem engeren, von der Jurisdiftion abgeleiteten Sinne stellen die Richatrina feine "organisierte Rorperschaft" bar, ber Begriff ber modernen Raste ist nicht anwendbar. Benn nun Rick meint, daß "die widerstreitenden politischen Interessen Der verschiedenen Berrscherfamilien von selbst ben Busammenschluß zu einer organisierten Rörperschaft verhinderten", so sollte man annehmen, der Begriff "Rafte" werde überhaupt von ihm ausgeschloffen; Die Organisation sei eine ständische: nicht eine Raste, sondern einen Abels= ftand stellten die Kichatripa in ihrer Gesamtheit bar. Denn wenn die widerstreitenden politischen Interessen ber verschiedenen Familien von selbst den Rusammenschluß zu einer Körperschaft verhindern, so hebt Dieser Wiberstreit boch nicht bie Gemeinsamkeit bes Standes auf. Mochten auch die griechischen Abelsgeschlechter ber verschiedenen Stämme sich noch fo fehr befehden, die Rehde hob die Rusammengehörigkeit zu einem adeligen Stande nicht auf. Ober bilbete fich nicht gerade im germanischen Mittelalter ber Abels- und Berrenftand unter ben unausgesetten Rämpfen und widerstreitenden politischen Interessen der verschiedenen Berricherfamilien zu einem großen, abgeschlossenen forporativen Stande aus, zu einer Macht, die trot der mannigfachen Abstufungen ein Ganzes gegenüber bem Bürgerstande und Bauernstande darftellte?

Aber der Stand der Kichatriya soll sich in Indien zur Kaste aussgestaltet haben. "Die Khattiya der älteren Zeit bildeten meiner Ansicht nach wie die Fürstengeschlechter anderer Länder (?) einen Stand für sich, eine Klasse, nur mit dem Unterschiede, daß diese Klasse in Indien in höherem Grade als anderswo den Charakter einer Kaste getragen oder doch im Lause der Zeit mehr und mehr angenommen hat. Denn das ausgeprägte Standesbewußtsein, der hervorstechende Zug der herrschenden Klasse auch in anderen Ländern, verquickte sich in Indien mit den versmutlich von alters her bestehenden Gebräuchen, welche die Heirat innershalb des Jati (des Geschlechts) zur Regel machten. . . Die Khattiya legten eben auf Reinheit des Blutes besonderen Wert und betrachteten jemand, der vom Bater oder von der Mutter her einer anderen Kaste angehörte, wenn sie ihn auch vielleicht als zu ihrem Stande gehörig

rechnen mochten, doch nicht als vollwertig"1). Aber liegt nicht gerade in dem hoben Standesbewuftsein, in dem Wertlegen auf Reinheit bes Blutes ein charafteristisches Merkmal bes Abels überhaupt? Grundbesitz und kriegerische Tüchtigkeit allein machen nirgendwo das Wesen bes abeligen Standes aus. Der Abel fließt im Blute. Der Unterschied der Geburt richtet die sociale Schranke auf. "Die Kamilie, im Aufsteigen zu ihren historischen Burzeln gedacht, entfaltet sich zum Stammbaum. Das Geschlechtswappen ift bas ängerliche Wahrzeichen dafür, daß das Familienbewußtsein historisch geworden ist, und die Seitenzweige finden ihre Familiengemeinsamkeit in dieser Bappensymbolik urkundlich wieder" 2). Der Abel ist "ber Stand ber socialen Schranke; das Fundament aber diefer Schranke, Diefes Brinzip der Glieberung, findet er in dem hiftorischen Familienbewußtsein". Die durch die Fülle bes festen Besites gemährleistete unabhängige und selbständige Stellung, verbunden mit dem bereits historisch gewordenen Bewußtsein der Familienund Standesgemeinsamfeit macht ben Richatring jum Richatring. Richatring find ein Geburtsadel, und je lebendiger das Standesbewußt= sein sich regt, besto schärfer entwickelt sich "das Wertlegen auf Reinheit bes Blutes". Darin liegt ebensowenig "ein kaftenartiges Aussehen", eine "kastenartige Absonderung", als in dem Standesbewußtsein des mittelalterigen Abels. Im Gegenteil, nichts charakterisiert die Richatrina als Abels ftand beffer, wie das auf der Geburt begründete Bewußtsein der engen Ausammengehörigkeit zu einer abgeschlossenen, mit besonderen Vorrechten ausgestatteten Gruppe. Die Urkunden des Rechts stellen in der Einheit und Abgeschlossenheit der Kschatring nicht mehr und nicht weniger dar, als die Urkunden des germanischen Rechts in den principes und nobiles "eine Standes- und Berufsgemeinichaft" des höheren und niederen Abels. Es ließe sich die Parallele durch viele Einzelheiten hindurch verfolgen.

Den Verfassern des buddhistischen Kanons konnten die Kschatrina nicht als Kaste erscheinen, weil es noch keine Kaste gab. Sie hatten keine Veranlassung, zwischen Kaste und Stand einen Unterschied zu machen, weil in den Kschatrina ein in sich berechtigter und lebenskräftiger Stand als Abel gegeben war, der mit dem großen freien Grundsbesitz aus der Geburt die Prärogative des höheren Kriegsdienstes, der Staatsleitung, des oberen Richteramtes, des Hospienstes ableitete. Bestrembend klingt es, wenn Fick meint, "daß die buddhistischen Schriftsteller, zu sehr beeinslußt von der brahmanischen Theorie, ihrer Natur als Inder

<sup>1)</sup> Rid, Die jociale Bliederung, S. 54, 55.

<sup>2) 28.</sup> Hiehl, Die burgerliche Gesellschaft, 8. Aufl., Stuttgart 1885, S. 131.

entsprechend zu sehr zum Schematisieren geneigt, als daß sie zwischen Schaffe, Kaste, Standes- oder Berufsgemeinschaft scharf unterschieden hätten, in den "Khattina" so gut eine Kaste sahen wie in den Brahmana".). Sid würde zu dieser sehr äußerlichen und mageren Bestimmung des scialen Wesens der Kichatrina nicht gekommen sein, wenn er das gesellschaftliche Phänomen dieser Gruppe nicht mit dem abstrakt theoretischen Daßstade brahmanischer Schematisierungssucht gemessen, sondern im Dahmen des socialen Entwicklungsganges betrachtet hätte. Die histostischen Schemen der Kichatrina eine eigentümliche Entwicklungsform des socialen Sebens zu erkennen, die nicht sehlen konnte, wo die innere Mannigsalstigkeit der natürlichen Bolkskräfte sich immer reicher und bestimmter nach außen entfaltete.

Der Abel ber Kichatring spaltete fich in alten Tagen schon in eine Maffe vielgliederiger Gebilde: Die verwirrend ineinander überspringenden Grenzlinien des hohen und niederen Abels laffen fich durchaus nicht all gemein ziehen. Der Abel entwickelt in biefem Ginne bas Bilb eines ausgeprägten Sondertums der mannigfachften Gruppen. Und doch ift wiederum das einigende Bewußtsein bes allgemeinen focialen Berufes der Kichatrina aufs klarfte und bestimmteste vorhanden, und dieses Bewußtjein fommt nirgends beutlicher jum Ausdruck, als in ben mannigfachen Urfunden des Rechtslebens, welche die socialen und politischen Mufgaben bes Abels barlegen. Alls forporative Macht erscheint er in ber "sabha". Benn in der vedischen Epoche von "Bersammlungen" (sabha, samiti) die Rede ift, so find darunter nicht Bolfsversammlungen im all= gemeinen Sinne zu verfteben. Das "Bolt", bas bier gusammentommt, find die Abeligen, die Kichatring als Glieder des herrschenden Standes. Die "Sabha" ist eine Gesamtheit von Kichatring, welche mit bem Könige Die Angelegenheiten bes öffentlichen Lebens beraten. Das Rönigtum war fein absolutes; aber es war nicht, wie Zimmer 2) meint, durch den Willen des Bolfes beschränft, sondern an die Mitwirfung ber Abelsgeschlechter gebunden. Die Thätigfeit und Mitwirfung des Abels wurde in ber "Sabha" ausgeübt. Sier entwickelt sich forporatives Leben in ber Gemeinsamfeit ber Standesintereffen, die fich auf Teilnahme an allen Funftionen ber foniglichen Gewalt, am Gerichte, ber Beeresleitung, ber Befteuerung, der Handels- und Marktworrechte bezieht. Die Kichatrina-Ariftofratie repräsentierte bier die Gesellschaft, das Bolf 3). Erst einer

<sup>1)</sup> Fid, Die fociale Bliederung, G. 56.

<sup>2)</sup> Altindijches Leben, G. 172.

anderen auch hier wiederum das Richtige getroffen, wenn er die Sabha eine auserlesene

späteren Epoche gehört die Teilnahme bes Standes der Baiçya am polistischen Leben an.

Wenn also in ben ältesten Denkmälern so häusig von Viçpati, von Viçampati oder von Viçam Raja die Rede ist, so hat diese Ausdrucks-weise nicht den allgemeinen Sinn "Herr des Bolkes", "Fürst der Gaue", sandern die prägnante, mit dem Eigentum des Bodens und dem Grundbesitz verknüpfte Bedeutung, welche den Gaufürsten als Grundherrn hinstellt, zu dem das Volk in Lehens= und Pachtverhältnis steht.). Die Viças sind die Kolonen der Grundherren: freie, dem Gaue zugehörige Männer, welchen durch Erbpacht Grund und Boden des Viçpati so zugeteilt war, daß der Besitz und die Rutnießung des urbaren Bodens auf sie überging, während das Eigentum am Grund und Boden unveräußerlich bei dem herrschenden Adelsgeschlecht verblieb. Die Kolonen gehören zu den Viças; daher heißen sie Laicha, an der Scholle haftend,

Bersammlung der Rajans nennt. Nur wer über Reichtum und Abel verfügt, hat Zutritt zur Sabha. Rigv. IV, 2, 5.

<sup>1)</sup> Unter biefem Befichtspuntte bes Lebensverhaltniffes ber Bicas jum Bicpati ober "Gauherrn" gewinnt ber "Bajam Raja" bes Rigveda (V, 2, 6) als Seitenftud ju bem gewöhnlicheren Bigam Raja ein besonderes Intereffe. Bezeichnet nämlich "Bigam Raja" die Herrichaft über die "Gauleute" (Biças) in der prägnanten Bedeutung der zinspflichtigen Bauern, dann führt uns "Basam Raja" unmittelbar das Bild eines "vassorum rex" vor Augen. "Baffus" aber bezeichnet bas Lebens: und Dienftverhaltnis jum Bornehmen. In ber Form "vasso" tommt das Wort in vielen altkeltischen Ramen vor. Es jei an den altgallischen Ramen Bafforix erinnert, der, in feine beiden Beftandteile "vasso" und "rex" zerlegt, direkt dem "vasam" und "raja" des Rigveda entspricht. Aus dem keltischen Namen ift das mittellateinische Bassus, Basallus hervorgegangen. Die "vassi" find die dienst= und zinspflichtigen Rlienten ber vornehmen Gallier, die Rolonen der Großgrundbesitzer. Welchen Bedeutungswechsel nun im einzelnen das Wort durch: gemacht haben mag, ficher ift, daß es zu der weitverzweigten Wurzel vas, wohnen, gehort, von der im Sansfrit vastu, "Haus", vasati, "Wohnort", gehören. Etymologisch bezeichnet also vassus zunächst den, der eine Wohnstätte genommen hat, den Insassen einer Bohnstätte, den bleibenden Bewohner; aber es nimmt eine pragnante Bedeutung an, inbem es nicht ben Bewohner ober Infaffen jeglicher Bohnftatte ausdruckt, fondern ben Bewohner auf der Grundherrichaft eines Bornehmen, den Dienstmann, den ginspflichtigen Bauer eines grundherrlichen Geschlechts. Baffus bedeutet nicht etwa den einfachen Diener, Rnecht, Stlave, ber im Saufe feines herrn wohnt und wie ein domesticus jur domus gehört. Die Klienten oder Hörigen heißen vassi, weil sie auf dem Grund und Boden, auf einem ihnen überlassenen hofe, innerhalb der Machtsphäre eines Grundherrn fefte Wohnfite haben. Aus diesem im Boden wurzelnden Abhangigkeitsverhaltnis geht die fonfrete Bedeutung des zins= und dienstyflichtigen Gauhörigen hervor. Den vassi aber ent= sprechen die viças, vaiçyas des indischen Altertums. Die Ausbrucke vastos-pati, kshetrapati, viçam-pati, viçam-raja, vasam raja find alle auf bemfelben Boben einer grund= besitsenden herrichaft über Rlienten, Börige, Rolonen, Bauern entstanden. Bgl. E. Win = bijch, Baffus und Baffallus, Bafforig und altindisch vasam raja; Sigungsberichte ber Ronigl. Sachl. Befellicaft ber Wiffenicaften, Leipzig 1892, S. 174 ff.

insofern sie, einem bestimmten Gaue angehörend, ein festes Grundstück bebauten, das sich auf die Nachkommen vererbte. Sie entrichten ben Grundzins in einem bestimmten Dag von Erträgen bes Ackerlandes und der Biehaucht. Im übrigen aber steht ihnen ein volles und uneingeschränktes Rutungsrecht am Boben zu, gang entsprechend ber Art. in welcher ein moderner Raipat, Bauer, über sein Ackerland verfügt. Der Baicpa ift, wie der Raipat, ein freier Bauer; das Lehensverhältnis zum Grundheren hebt diese Freiheit nicht auf; es macht ihn nicht zum Sklaven und Knecht mit aller Nachkommenschaft. Thatsächlich entwickelt sich aus diesem auf Erbpacht gegründeten Lebensverhältnis zunächst ein freies und selbständiges Bauerntum. In vielen Fällen geht das erbliche Recht auf Besit und Rutniegung in ein Eigentumsrecht über. Es bilbet fich ber Gewerbestand neben bem Bauernstand auf bemselben Grund und Boden des Abels aus, und je mehr sich die Arbeit von der Scholle losreißt und in Sandel und Gewerbe felbständig organisiert, eine um fo arofiere Freiheit und Sphare bes Schaffens gewinnt ber Bauernstand gegenüber dem Lehnsherrn, ohne daß dieses Lehnsverhältnis direkt auf-Der Bicpati ober Grundherr bleibt Basam Raja, gehoben würde. "Lebensfürft".

Von dem Grundherrn sind die Dörfer (grama) abhängig. Es sind Siedelungen der bäuerlichen Erbpächte, welche sich um die "puras" der Kschatrina, um die Burgsite der grundherrlichen Familien wie um ihren Wittelpunkt lagerten. "So stehen sich in den »puras« und »grama« die burgähnlichen adeligen Stammsite und die Siedelungen der Lehens-leute gegenüber. Der Abel der Kschatrina-Geschlechter bildete ein Welt für sich in der socialen Geschlossenheit gegenüber der großen Masse des Volkes. Das Wahrzeichen dieser socialen Geschlossenheit des Abels war die Burg mit ihren Wällen und Gräben. Diese »puras« der alten Zeit sind die mächtigen, von Besestigungsanlagen umgebenen Wohnsitze der Kschatrina-Geschlechter. Als seste, gesicherte Plätze erscheinen die »puras« bereits in den Liedern des Rigveda. Sie heißen im Gegensatz zur Dorfsiedelung »ehern«, \*eisengepanzert«, von Wallungen umgeben" <sup>1</sup>). Schon in ihrer natürlichen Lage bilden sie eine Feste.

Es ift vielfach über die Bebeutung gestritten worden, welche ben "puras" in der älteren vedischen und epischen Zeit zukommt. Sind es Städte, sind es befestigte Zusluchtsorte für die in freien, offenen Siedelungen über das Land zerstrente Bevölkerung? Mir scheint, wenn wir das Lehensverhältnis von Kichatra und Viças, von Abel und acker-

<sup>1)</sup> Zimmer, Altindisches Leben, S. 142 ff. "Die hundert steinernen Burgen warf Indra auseinander für den frommen Divodaso". Rig. IV. 30, 20. — Ludwig, Die Mantralitteratur, S. 202.

bauender oder viehzüchtender Bevölkerung ins Auge faffen, so kann die allgemeine Stellung und Bedeutung von "puras" nicht zweifelhaft sein. Wo immer "grama" erscheint, da steht es in engem Zusammenhang mit ber bem Acerbau und ber Biehzucht fich widmenden Landbevölkerung, im Gegensatz zum Landadel. In .. grama' find die zinspflichtigen Bauern angefiedelt, die Rolonen der Grundherren. Die "grama" werden gemeinsam mit ben "ghosha". "vraja" ...goshtha" genannt. Alle diese Ausbrücke weisen auf Acerbau und Viehzucht zuruck 1). Sie beziehen sich auf die Behöfte der Landbevölkerung und bilden einen Gegensatz zu den in "puras" angefiedelten Geschlechtern. Die "grama" bestehen ursprünglich in kleinen. aus wenigen Sofen zusammengesetten Niederlassungen. Rleinere Weiler und Einzelhöfe, die über das Land zerftreut find, bilden die Grundform ber alten Dorffiedelung, die feit frühester Zeit "grama" genannt wird. Eine aus drei oder vier Generationen bestehende Großfamilie nimmt die Gehöfte ein, welche außerlich als Dorf einen engeren lotalen Berband darftellen. Das Dorf aber entsteht nicht fo, daß die einzelnen Siedler sich zu Genoffenschaften verbinden und zu engerem Bohnen im hinblick auf die äußere Sicherheit zusammenschließen. Die größeren, räumlich zusammenhängenden Ortschaften entstehen nach und nach aus den Einzelhöfen, in dem Mage und Umfang, als die Familie selbst anwächst, sich teilt und verzweigt auf bem Grund und Boden, ben sie in Erbpacht besitt.

Jede Familie, die sich abzweigt, genießt selbständig ihren Teil an der Erbpacht; alle Familien aber zusammen genommen werden burch bas Bewußtsein gemeinsamer Abstammung auf einem Grund und Boden festgehalten. Die Erbpacht vergrößert sich im erweiterten Anbau des Bodens, in der Urbarmachung des Grundes, sodaß auch Großfamilie und Sippe auf dem Grundeigentum bes großbegüterten Beschlechtes Raum genug finden. So ift das indische Dorf seinem Ursprung nach eine aus der Einzelfamilie und dem Einzelgehöft herauswachsende freie bäuerliche Ansiedelungsgemeinde. Und diesen Charafter hat die indische Dorfgemeinde in ihren beiden Grundformen immer bewahrt. Wir nehmen nichts von einer feldgemeinschaftlich organisierten hörigen Bauernschaft mit Flurzwang und gemeinsamem Beibegang wahr. waltet Sonderbesit an Ackerland. Es findet sich innerhalb der durch ge= meinsame Abstammung zusammengehörigen, eine Dorfgemeinde bildenden Kamilien nicht die leiseste Spur einer Rechtsordnung, die Brivatbesitz nicht kennt und nur vom Prinzip genoffenschaftlicher Bewirtschaftung

<sup>1)</sup> Hopkins, Social and military position of the ruling Caste in Ancient India. New-Haven 1889, S. 77 ff.

"auf gemeinsamen Bedeit und Berderb" beherricht wird. Es ift überhaupt eine irrtumliche Auffaffung, als fei mit ber aus ursprünglicher Familieneinheit hervorgebenden Dorfgemeinschaft Feldgemeinschaft wie von je I bit gegeben und als laffe fich eine folche Beichlechtsgenoffenschaft nicht berifen ohne Besits und Bewirtschaftung burch die Gesamtheit. Mit Recht nennt Böhlmann 1) es "überaus bebenflich, wenn Mommsen aus der blogen Identität von Geschlechtsgenoffenschaft und Gemeinde mit Sicherheit ichließen zu durfen glaubt, daß die hellenische wie die italische Dorfmark überall in altefter Zeit »gleichsam als hausmart«, b. h. nach einem Suftem ftrengfter Feldgemeinschaft, bewirtschaftet wurde, als beren wesentliche Buge er Gemeinsamfeit bes Befiges, gemeinsame Beftellung bes Aderlandes und Berteilung bes gemeinsam erzengten Ertrages unter die einzelnen dem Geschlechte angehörigen Säuser annimmt. Bepor wir einen fo völligen Kommunismus im Grundbefit und Arbeitsertrag und zugleich die Allgemeinheit dieser Einrichtung als Thata che hinnehmen fonnten, mußten uns doch noch gang andere Anhaltspuntte zu Gebote fteben, wie fie ja Mommien felbit wenigstens für bie altrömische Dorfgemeinde aus der römischen Rechtsgeschichte zu gewinnen versucht hat."

Herter Beise zu Hülfe. Soweit wir die vermögensrechtlichen Wirkungen der Berwandtschaft im indischen Rechte sestzustellen vermögen, sehen wir sie aus den Rechtsverhältnissen des Hauses, nicht aus der Verfassung des Geschlechtsverdandes hervorgehen. Keine Spur eines Erbrechtes des Geschlechtes, obschon die religiöse und sociale Bedeutung des Geschlechtes stets im Vordergrund bleibt. Auf der Familie daut sich das Sosten des Erbrechtes auf; aus dem Familienbesitz leiten sich die Teilsrechte des einzelnen ab. Es giebt eine Hauss und Familiengemeinschaft, aber keine unde dingte vermögensrechtliche Geschlechtsgemeinschaft. Bo ied och mehrere Brüder und deren Söhne im gemeinschaftlichen Besitz zustammenhausen nach dem System der ungeteilten Familie, da herrscht keineswegs Unveräußerlichkeit und Unteilbarkeit des Gutes. Die Söhne konnen sich trennen; sie sind gleichberechtigte Teilinhaber, wie ich ber eits dargelegt habe.

Bon der Hausgemeinschaft führt kein Weg zu der vermuteten to immunistischen Struktur der Dorfgemeinschaft. Denn die geschichtlich überlieferte indische Hausgemeinschaft und Familieneinheit gründet auf den Sonderanrecht der einzelnen Glieder, das in dem Augenblick in die

<sup>1)</sup> R. Pohlmann, Geschichte des antiten Kommunismus und Socialismus. Bb. I. Winden 1893, S. 14.

Wirklichkeit des Sonderbesitzes übergeht, wo die Teilung unter den einzelnen Familiengenoffen stattfindet. Wie die Teilung aus dem Prinzip des Sonderanspruches hervorgeht, so bewirkt sie auch Sonderwirt= = schaft, so daß die indische Dorfgemeinde von Anfang an eine Bereinigung von Sonderwirtschaften kleinerer wirtschaftlicher Einheiten darstellte. Die kommunistische Agrargemeinde ist in jeder Phase der indischen Entwickelung Gine Markgenossenschaft, welche ben einzelnen beausgeschlossen. lehnte mit Grund und Boden, gab es nicht. Eine folche Gefamtheit al Trägerin des Eigentumes ist deswegen undenkbar, weil die Masse de ländlichen Grund und Bodens im Eigentum des ritterbürtigen Groß- 🚤 grundbesites sich befindet. In den Dörfern wohnen nur die schollen == pflichtigen Bauern. Die Burg verkörpert die wirtschaftliche und politischeme Macht des Adels über das Land und seine Bevölkerung. Der Flut zwang geht nicht von der Markgenoffenschaft, sondern von dem abelige -n Grundherrn aus. Wir haben ausbrückliche Bestimmungen bes alten Rechts, welche den dauernden Anbau des Bodens dem Bächter 31\_\_\_\_\_\_\_r Pflicht machen. Jede Bernachläffigung unterfteht der Strafe; das Pach 🛨 recht geht verloren, wenn der Grund und Boden über einen bestimmten Reitraum hinaus brach lieat.

Von den Kichatrina wurde die Landeskultur mit großer Energie Das ergiebt sich aus allen uns erhaltenen Denkmälern. galt, den Boden möglichst ertragfähig zu machen. Das Land zer= splitterte fich in eine Fulle kleiner Bolksgemeinden. Die Verteilung des Bodens unter fo viele fleine Rulturcentren entfesselte die Rrafte, forderte den raschen Ausbau des Landes. So gaben schon in ältester Zeit die zahlreichen, über das Land bin zerftreuten Dorfgemeinden bem wirtschaftlichen und socialen Bilde die Signatur, aber nicht in einer gemeinwirtschaftlichen Agrarverfassung, sondern in einer aus Einzelfamilien hervorgehenden privatwirtschaftlichen Organisation. In dem Zusammenhange mit der Familie empfängt die Dorfgemeinde zwar ein familienhaftes Gepräge, aber nur insofern, als bas haupt ber Dorfgemeinde bem Grundherrn gegenüber die Gesamtheit ber Ginzelhofe reprafentiert in der Verpflichtung der Grundrente. Die Grundrente rubt auf der Einheit des von der Dorfgemeinde bebauten Areals, nicht auf den Einzelhöfen. Sie wird von der Gesamtheit der Bachter, nicht von den Einzelpächtern gefordert. Darin aber liegt nicht der Ausdruck einer Pachtübertragung auf eine genossenschaftliche Vereinigung von Bauern 🚁 und Pächtern. Diese Art der Forderung an die Gesamtheit ist viel= mehr in dem Ursprung der Dorffiedelung aus dem Einzelhofe begründet. - = Die Erbpacht des Einzelhofes und der Einzelfamilie hat sich auf mehrere Höfe ausgebehnt, die sich von dem Stammhof abgezweigt und

1  wirtschaftlich selbständig gemacht haben durch Bebauung ihres Erb = anteils.

Der von dem Vorfahren ererbte Bachtgrund war den Rachkommen heilig; benn Agni, ber Gott bes Feuers, hatte von ber Siebelung bes Bflangers ebenfo Befit ergriffen, wie von ber Burg bes Grundherrn. In jeder Wohnung des Arya flammte das heilige Feuer. personificiert als Hausherr (Grihapati). Jedes Familienhaupt ist Hauspriester, jede Familie, jedes Saus eine Rultusgemeinde. Darum unterhält jede Arna-Familie das heilige Feuer, die bäuerliche Familie so gut wie die ritterbürtige Familie; fie verfügt über einen facralen Sonderbesit, ber bem wirtschaftlichen Sonderbesit erft seine volle Festigkeit ver-Der Umstand, daß das Grund eigen tum bei ber herrschenden Rlaffe ruht, verwehrt nicht ber bäuerlichen Siebelung ben eigenen heiligen Die heilige Flamme des eigenen Herdes leuchtet als Symbol eines selbständigen Rechtes am Boben, eines Rechtes, das fich durch die Erbpacht von dem Borfahren und Gründer der Siedelung auf die Nachkommenschaft fortpflanzte und auf alle Familien fich verzweigte, welche gemeinsame Abstammung verbindet. Die an den Berd gefnüpften Sacralien üben bei ben Baicha biefelbe stabilifierende Wirkung wie bei Der Bachtgrund bleibt eigener Grund; er wird unveräußerliches Stammgut ber bäuerlichen Familie. Rur die Grundrente zeigt an, daß bei aller Selbständigkeit eines privativirtschaftlichen Sausstandes das Gigentum des Grund und Bodens in den Sanden des herrichenden Standes verbleibt. Die herrichende Rlasse aber hatte bas lebhafteste Interesse baran, ben Gutsfamilien ihren Besit an liegenden Gütern möglichst zu sichern; benn die Grundrente war dem ritterlichen Abel die unentbehrliche Voraussetzung für die Machtstellung und die Behauptung eines standesgemäßen, von jeder Erwerbsarbeit befreiten Lebens und für die Erfüllung ihrer staatlichen Bflichten. Daher murbe bem einzelnen in der Rupniegung die weitestgehende Selbständigkeit eingeräumt, in ber freien Berfügung über bie Erbpacht aber ebenfo enge Schranken auferlegt. Der Besitz wurde als ein familienweise geschlossener in der Dorffiedelung bewahrt.

:

χ,

٠,

<u>..</u> .

:::

.:

Die Entwickelung bes Grundeigentums war von wesentlichem Einfluß auf die Gestaltung des Rechtslebens. Die Lehre vom Ersitzungs=recht und der Berjährung, vom Eigentum und der Rutznießung, von der Berschiedenheit der Erwerbsarten, vor allem aber das Schuldrecht und Pfandrecht, das Bürgrecht und Hypothekenwesen hat seine Aussbildung im engsten Zusammenhang mit dem Grundeigentum erhalten. Ueberall waltet das Streben, die Stabilität des Besitzes zu schützen und den in wirtschaftliche Notlage gebrachten Kleindauer gegen Ausbeutung

sicher zu stellen. Es liegt in ben Bestimmungen ein gut Stud socialer und voltswirtschaftlicher Gesetzgebung 1). Aus den schützenden Borschriften, mit welchen Pfand und Sypothete umgeben werden, ergiebt fich, daß die verschuldeten Bauern von gewissenlosen Spekulanten ausgebeutet Dagegen richten fich die ausführlichen Bestimmungen, welche vor Ausbeutung gegen Bucherzinsen schützen sollen in Sandel und Ge= Die Großgrundbesitzer waren die geborenen Großtapitalisten Die Grundherrschaft entwickelte sich im Laufe ber Zeit zur Rapitalherr = schaft, die sich mit dem emportommenden Handel zu einer neuen sociale und wirtschaftlichen Macht verband, die einerseits dem wirtschaftliche Leben gang neue Impulse gab und einen außerordentlichen Wohlftard herbeiführte, andererseits aber auch mit der Geld- und Grundwirtschaft ein großtapitaliftisches Parafitentum erzeugte, bas eben fo febr von bem alten grundherrlichen Großbesit wie von dem gesunden Großhandel und taufmännischen Großbetrieb abstach. Diese entwickelten die Bolfsfrafte zu hoher wirtschaftlicher Blüte, jene sogen fie auf in der Konzentrierung des Reichtums. Gegen die Ausbeutung burch Kornwucher und burch unerschwingliche Grundrente, welche den Bachter zum Stlaven bes Pachtherrn machte, wendet sich bereits die altere Gesetgebung2).

Es macht sich im Rechte die besondere Tendenz bemerkbar, einer Occupation oder Ersitzung des Familienqutes durch Fremde vorzubeugen. Das Familiengut foll von Generation zu Generation in demfelben Beschlechte fortgeerbt werden. Brundstücke sollen nach der altesten Rechts urkunde der Ersitzung überhaupt nicht unterworfen sein. Die Immobilien sollten auf keine Beise ber Familie entfremdet werden. Ersitung tritt erst nach 100 Jahren ein und auch dann nur, wenn ber Besitz uns unterbrochen war. Wer verpfändete Liegenschaften von dem Pfandgläubiger tauft, fann sie nach 60 Jahren als sein freies Eigentum betrachten, außer wenn der ursprüngliche Eigentümer wiederholt sein Anrecht darauf geltend gemacht und badurch die Berjährung unterbrochen Wie sehr das Erbrecht der Geschlechts= oder Familiengenossen gewahrt wird, ergiebt fich beispielsweise aus ber Bestimmung, daß ein aus der Fremde kommender Erbe jederzeit den ihm gebührenden Anteil an dem Familiengrundstück gegen seine Geschlechtsgenossen geltend machen fann, selbst wenn er im britten, fünften oder siebenten Bliebe von dem Erblaffer abstammt 3).

<sup>1)</sup> B. W. Leist, Altarisches Jus gentium. Jena 1889, S. 448 ff.

<sup>2) 3.</sup> Jolly, Recht und Sitte (Grundrif ber indo-arischen Philologie und Altertumskunde, II. Bd., 8. heft). Strafburg 1896, S. 91 ff.

<sup>3)</sup> Jolly a. a. D. S. 99.

So baut fich die altindische Gesellschaftsordnung auf einer grund= berrichaftlichen Ständeverfassung auf. 21s der reichfte Grundbesitzer war ber Raja auch ber mächtigfte Grundbefiger, als ber mächtigfte Grundbesiter der Berr des Landes (Richetrapati). Aber er fonnte bloß über feinen Grundbefit verfügen 1); neben ibm befagen die abgezweigten Kichatrina-Familien nicht weniger ausgebehnten Grundbesit, der dem Berfügungsrecht ebenso entzogen war, wie bem Chef ber ungeteilten Familie etwa ber Teilanspruch ber jungeren Bruber. Biele biefer abgetrennten Richatrina-Familien grundeten eine felbständige Grundherr= ichaft; fie wurden Rajas, übten innerhalb ihres Grundbefiges diefelben fouveranen Rechte aus. Die Große einer folden fouveranen, als "Rajpam" dargestellten Grundherrichaft ber Richatrina-Familien bemaß fich nach der Angahl der Dörfer. Reiche Geschlechter waren in der Lage, über hunderte, ja Taufende von fleineren Dorffiedelungen ber Bachter zu verfügen. Die Schenfungen ber Königsurfunden (Cafana) beziehen fich meistens auf Dorffiedelungen, die bald zu religiofen Zweden, bald zur Belohnung für geleistete Dienste geschenkt werden. Die Munificenz ber fürstlichen Großgrundbesiger erscheint nicht selten großartig in den Landschenfungen, von denen uns die Urfunden berichten 2). Die Schenfung bebeutete, daß die Flur mit ben barauf anfäffigen Bachtern in bas Gigentum bes auf Dieje Beije Ausgezeichneten überging, indem das Recht auf die Grundrente jenem übertragen wurde. Die Grundrente belief fich meistenteils auf ein Sechstel bes Ertrags. Die Erb=

Bergl. Hopkins, Ruling Caste, a. a. O. Seite 88. — Musführlich handelt darüber Baden-Powell, The Village Community, S. 205 ff. "Aryan Ideas on Property in Land."

<sup>1)</sup> Wenn daher in den Urkunden des Rechts die typische Formel sich findet, daß alles Land dem Könige gehört, so zeigt diese Ausdrucksweise nicht etwa ein ursprüngliches Recht des Staates auf alles Land, als sei der zum Staate organisserte Stamm der alleinige Eigentümer von Grund und Boden, und als sei es die Gesamtheit des im Stammfönig repräsentierten Volkes, welche den Rechtstitel auf Grund und Boden verleihe. Im weitesten Bereiche der altindischen Rechtsordnung hat eine solche Vorstellung von dem Staat e als ursprünglichstem Eigentümer keinen Halt. Wohl aber wird dem Könige die Herrschaft über allen Grund und Boden bereits in ältester Zeit zugeschrieben. Diese Herrschaft über den Grundbesitz entspringt sedoch nicht der politischen Macht; sie ist ein Ausfluß seiner privatwirtschaftlichen Stellung als erster Grundbesitzer des Landes. Bezeichnend ist die Unzahl der Rajas, die uns parallel mit der reich entwickelten Dorswirtsschaft durch die ganze Entwickelung dis zu den ältesten Denkmälern hinauf entgegentritt. Und es ist schon öster darauf hingewiesen worden, daß diese mit dem Titel "Raja" auszezeichneten Herrscher in Wirklichseit nichts anderes als die großbegüterten, über weite Flurstrecken versügenden Grundbesitzer sind, die aus den grundherrlichen Adelsgeschlechtern hervorgehen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Bergl. J. F. Fleet, Corpus Inscriptionum Indicarum, vol III. Calcutta 1888, passim.

pacht als solche blieb unberührt. Für die sociale und wirtschaftliche Charafteristif des Volkstums ist die Thatsache von großer Bedeutung, daß es eben nur die Vaiçha sind, welche aus den Erträgen ihres Betriebes eine Rente entrichten, während auch die kleineren und kleinsten Kschatriya-Kamilien von jeder Taxe befreit sind.

Wie kleine Könige sitzen die Abeligen auf ihren Burgen; fie gebieten über eine große Zahl von Bächtern, Anechten, Tagelöhnern, Leib-Abelsbörfer, ähnlich ben attischen abeligen Dörfern, giebt es Der Sit bes Abels ist die Burg. Im Frieden sind die Burgen die Sammelpunkte bes politischen und socialen Lebens, im Rriege Die Citabellen, von denen aus das Rittertum, der Gauadel feine Kampfe unter-Wie die Burgfeste der beherrschende Bunkt des Landes ift, so ift ber in ber Burg verkörperte Stand ber Richatring die Grundlage ber gesamten gesellschaftlichen und staatlichen Entwickelung. den epischen Urkunden des Rechts mit großem Rachdruck hervorgehoben wird, daß die Schöpfung von Staat und Gefellschaft, von Recht und Sitte ihren Ausgangspunkt im Abel habe, so liegt darin nicht etwa eine Opposition oder Reaktion gegen den Brahmanen. In der Verherrlichung der socialen und politischen Macht des Abels findet nur die socialgeschichtliche Thatsache ihren Ausbruck, daß Indien feine ftaatliche und gesellschaftliche Gliederung wesentlich dem auf den Aschatrina ruhenden aristofratischen Ständewesen verdankt. Wohl bildet bas Brahmanentum als priefterlicher Stand gewiffermaßen ben älteften Abel. manische Priesterschaft organisierte sich als Hüterin der religiösen Ueberlieferungen zuerft zu einer selbständigen socialsacralen Gruppe in ben Geschlechtern, die ihre besondere Tradition bewahren. Aber der Groß= grundbesit als Stand war in den Kschatrina weit über die sacrale Macht des Priestertums hinausgewachsen, als die Lieder des Beda erklangen. Der Stand der Kichatrina ist in seinem Monopol des großen freien Grundbesites und bes höheren Kriegsdienstes durchaus nichts willkürlich ober gewaltsam Gemachtes; er entspringt als ein natürliches Produkt ber fortichreitenden Entfaltung ber socialen und wirtschaftlichen Mächte. Das Schwert der herrschenden Klasse hat nicht bloß arische Macht in Indien begründet; es hat arische Kultur in indischen Boden verpflanzt, indem es einerseits ein ausgebildetes öffentliches und privates Recht aufrichtete und andererseits an dem philosophischen und künstlerischen Leben ben regften Anteil nahm.

Das Recht wird uns als die tragende Macht von Staat und Gesellschaft geschildert, daher sein Rame: Dharma von Dharana, "Tragen", wie es häufig heißt. Das Recht stütt und hält alle Ordnungen, alle Gruppen. Die gesamte Ordnung des Rechts aber ruht auf dem Kscha-

tringa. "Alle Geschöpfe," so heißt es, "ftüten sich auf das Recht, das Recht aber stütt sich auf ben König. Der ift in Wirklichkeit König, bas Recht aufrecht hält" 1). An einer anderen Stelle wird ber Gedanke noch fräftiger ausgeführt. "Die ganze Welt ist ber Macht bes Abels unterworfen. Alle höheren und niederen Bflichten der verschiedenen Lebens- und Gesellschaftsstufen hängen von dem Rechte des ritterbürtigen Standes ab." "Nur wo das Königsrecht waltet, erblühet die Bohlfahrt der anderen Stände." Die überragende Stellung der herrichenden Rlaffe fann taum icharfer gezeichnet werben, als es hier geschieht. "Das Königsrecht entsprang als erstes Recht aus bem schöpferischen und göttlichen Urgrund der Dinge. Der Stand des Abels überragt in seinen Bflichten alle übrigen Stände. Alle anderen Pflichten find barin eingeschlossen. Daber gilt das Abelsrecht als das höchste aller Rechte, die Richatrina-Bflicht als die vornehmfte aller Pflichten. Dem Stande der Richatrina verdankt die Welt ihre Erneuerung"2). In den mannigfachsten Wendungen spricht sich in den epischen Urkunden das selbstherr= liche Bewußtsein ber Abelsgeschlechter aus. "Alle anderen Rechtsordnungen wurzeln im Königsrecht." "Der Abel ift ber Schöpfer bes "Eigentum und Besit hängen von ihm ab"3).

Es ließen sich diese Sätze beliedig vermehren. Die wenigen Rechtsiprüche werden genügen, um die Irrtümlichkeit der Auffassung zu beleuchten, als sei das ganze System von den Brahmanen für die Brahmanen geschaffen, eine künstliche Schöpfung brahmanischer Theoretisierungssucht. In allen jenen Rechtssprüchen kündet sich vielmehr die auf der mirtschaftlichen Uebermacht begründete beherrschende Stellung des Abels an. Wit der socialen und politischen Bedeutung sehen wir gleichzeitig die wirtschaftliche Bedeutung enge verbunden in Sätzen, die den Stand der Kschatrina als die Quelle des Reichtums hinstellen. Er bleibt, was er bereits in den ältesten vedischen Denkmälern ist, der Stand der "Waghavan", der Reichen und Vornehmen, von dem alle anderen Gruppen abhängig sind.

Aber wenn die epischen Urkunden des Rechts mit solchem Nachdruck die Vorherrschaft der reichen Abelsgeschlechter betonen, so hat dies nicht auSschließlich seinen Grund in der materiellen und socialen Machtstellung; es beruht noch weit mehr auf dem Anteil, welchen die wirtschaftliche und sociale Entwickelung der Abelsgeschlechter an der Ausbildung des Rechtslebens hatte, wie es sich im öffentlichen und privaten Verkehre zei At. Wir staunen über die Ausgestaltung der öffentlichen Institutionen

²) Mahâbhârata XII, cp. 63, v. 22 sq. — ²) Mahâbhârata XII, cp. 64, v. sq. — ³) Mahâbhârata XII, cp. 68, v. 8 sq.

bes staatlichen Lebens, über Justizverwaltung, Handels= und Marktrechtzuber Kriegswesen und diplomatischen Berkehr. Wir sehen, wie genat bereits in den ältesten Darstellungen des Rechts so mannigsache Erschei= nungen des öffentlichen Lebens staatsrechtlich erfaßt und juristisch aus= geprägt werden.

Das Wesen der Staatsgewalt, ihre Organe und Funktionen, ihre Bulfsquellen und Bulfstrafte, ihre Beziehungen zu ben verschiedeners socialen Gruppen und Rlassen, alles wird mit überraschendem Scharffinn in den Bereich der Betrachtung gezogen 1). Das bis ins Kleinst 🗲 ausgebildete Steuer= und Bollrecht, die verschiedenen Arten der Gin = nahmeguellen, die Bestimmungen über den Markt- und Handelsverkeh == setzen einen hohen Fortschritt des staatlichen und öffentlichen Lebens i der Mannigfaltigkeit seiner Institutionen voraus. Ueberall tritt der Ein = fluß einer königlichen Macht hervor, die im engsten Zusammenhang mit den adeligen Geschlechtern handelt. Der König steht nicht für sich allein er ist umgeben von einem Rate. Finanzen, Aeußeres, Kultus, Kriecz Sandel, öffentlicher Verkehr, Bauwesen, alle Institute haben ihre be sonderen Organe. Um deutlichsten zeigt fich dies in den hochsten Fun tionaren bes Staates, ben Mantrin ober Ministern, die ihr besondere = Ressort haben und täglich zum Bortrag vor dem Könige erscheiner Wir hören bereits bei Gautama und Baudhayana von einem Ministeriu 🖚 der Finanzen, der Justiz, des Krieges, des Kultus, der inneren Be 💌 waltung, Berkehr, Polizei, Bauwesen, ber äußeren Angelegenheiten.

Die Behauptung, es sei den geistigen Kräften Indiens versagt geblieben, sich im staatlichen Leben zu entfalten, wird durch die Entwickelung des indischen Staatsrechts, des Familien- und Privatrechtes allein
schon zurückgewiesen. Es zeigt sich nach jeder Seite des socialen und
wirtschaftlichen Lebens ein so klares und bestimmtes Erfassen der Aufgaben, welche dem Staat und seinen Repräsentanten einerseits, der
Familie, den wirtschaftlichen Genossenschaften andererseits zusallen, daß
wir überall wahrnehmen können, wie die staatlichen und gesellschaftlichen
Kräfte sich mächtig regen und um so gewaltiger in die Höhe streben,
je breiter sich arische Kultur über Indien ausdehnt.

Hier war der Entwickelung der im herrschenden Stande der Abels=
geschlechter vorhandenen Triebkräfte der weiteste Spielraum gegeben, und
im Ausbau der Institutionen von Staat und Gesellschaft erscheint das
"Dharmaçastra", d. h. die Litteratur des alten Rechts, als ein königs=
liches Denkmal der herrschenden Abelsgeschlechter.

Aber die Teilnahme am wissenschaftlichen Ringen und Schaffen bes

<sup>1) 20.</sup> Fon, Die fonigliche Gewalt nach den altindischen Rechtsbuchern, Leipzig 189 5.

höheren geistigen Lebens beschränkte sich nicht auf das Recht. Die Höfe bes grundherrlichen Abels bilden einen Mittelpunkt künstlerischen und philosophischen Strebens. Und den Reslex dieses Lebens strahlt jene Helbenpoesie aus, in der sich mit der sagenumwobenen Herrlichkeit der alten Geschlechter die geistigen Schätze des religiös-philosophischen Ringens fortpklauzen.

Schon die altesten Urfunden der Philosophie führen uns Ronige und Königstöchter vor Augen, die bei ben philosophischen Kampfen in siegreichen Wettbewerb mit den brahmanischen Philosophen treten. Die Brahmana geben "ein treues Abbild ber scholaftischen Epoche bes indischen Mittelalters". Wir sehen vor uns "Könige, deren Sofe den Mittelpunkt des geiftigen Lebens bilden, Brahmanen, welche in regem Betteifer die Untersuchungen über bie bochften Fragen führen, die ber Menschengeift aufzustellen vermag, Frauen, Die in begeistertem Entzucken fich in die Geheimnisse ber Spekulation vertiefen, ben erstaunten Männern durch die Tiefe und Erhabenheit ihrer Anschauungen imponieren" 1). Ludwig spricht von einem allgemeinen Drang, "ber fich nicht auf die Brahmanen beschränfte, von ihnen auch nicht eingeengt werden fonnte, sich mit den Fragen der höchsten Metaphysit, in benen auch 3. B. Rönig Janata eine große Rolle spielt, zu beschäftigen. Rönige find es, welche die Brahmanen über bas Befen und den Unterschied von Beift und Materie belehren" 2).

Es kann in der That nicht bezweifelt werden, daß der herrschenden Abelsmacht an dem philosophischen Leben der Zeit ein großer Anteil gebührt. Man ist aber einen Schritt weiter gegangen und hat den bedeutsamen Aufschwung, welchen die Philosophie in der Lehre der Upanischaden nahm, geradezu als eine geistige Revolution des Abels gegen den Ceremonienkultus und starren vedischen Glauben der Brahmanen hinzustellen gesucht<sup>3</sup>). Diese Auffassung geht entschieden zu weit. Gewiß bedeutet die in den Upanischaden entwicklte Lehre von dem

<sup>1)</sup> A. Weber, Indijde Litteraturgeschichte, 2. Aufl., 1876, S. 45.

<sup>2)</sup> A. Ludwig, Die Mantra-Litteratur und das alte Indien. Prag 1878. S. 13.

<sup>3)</sup> B. Deuffen, Allgemeine Geschichte ber Philosophie, Bo. I., Erfte Abteilung: Philosophie des Beda bis auf die Upanischads. Leipzig 1894. S. 166.

<sup>&</sup>quot;Ihre natürlichen Sammelpunkte hatten diese Richatriyas an den höfen der Könige und kleineren Fürsten, und in friedlichen Zeiten werden sie nicht nur der Jagd und anderem Sport, sondern auch geistigen Bestrebungen gehuldigt haben. Ramentlich scheint die geistige Revolution gegen den brahmanischen Ceremonialkultus, welche zu den Upanischads führte, ursprünglich in Kichatriya-Kreisen entstanden und genährt worden zu sein."

Bergleiche Zweite Abteilung: Die Philosophie der Upanischads. Leipzig 1899. Seite 17 ff.

einen absoluten Sein, das durch spekulative Forschung und Betractung ersaßt wird, eine ganz neue Richtung im geistigen Leben der Zei. L. Diese Richtung war eine Revolution, wenn man einmal diesen Ausdruck gebrauchen will; sie stellte das Ergebnis eines Kampses dar, welcher mit der engherzigen vedischen Offenbarungstheorie der alten brahm a=nischen Theologie brach und einer freieren Auffassung die Bahn erschloß, die in dem neuen Ideal der Erlösung gipfelt.

Schon in den alteren Urkunden der Philosophie giebt fich jenes Streben nach Erlösung aus bem Strudel ber Leiben zu erkennen. Quelle alles Leidens ist die Selbsttäuschung über das wahre Sein und Wesen bes Menschen. Sich von dieser Selbsttäuschung befreien, heißt den Rück= weg zum wahren Sein finden und den Banden der Leiden entfliehert. Je mehr die forschende Spekulation in dieser Richtung voranschritt, dest = beutlicher zeigte sich ihr die Unzulänglichkeit des alten vedischen Glauben 🗐 und Ritus. Anstatt die Bande bes Leidens zu lofen, zogen die vedische 11 Kulthandlungen und das aus ihnen entspringende Verdienst als "Wert = frucht" (karmaphala) diese Bande nur noch fester an1). Das vedisch & Wort und Werk wurden selbst eine Fessel. Gine andere Norm des sitt = lichen Handelns wurde gesucht, und diese erschloß sich in einer neue Norm der religiös-philosophischen Erkenntnis. Die Philosophie trac 1 ebenbürtig der "vedischen Offenbarung" zur Seite als Quelle der Erkenntnis Dadurch aber, daß die vedische Offenbarung (gruti) ihre ausschließend Bedeutung als Quelle ber religiofen Erkenntnis verlor, murbe auch ihr sittliche Autorität als Norm bes Handelns erschüttert. Die auf der beruhende Ritualhandlung enthielt ebensowenig den mahre 1 Rern des sittlichen Seins, als der vedische Glaube das mahre Wese n unseres physischen Seins offenbarte. Nicht in der Aeugerlichkeit der rituellen Handlung und in dem aus ihr fliegenden "Berdienst" lieat die wahre sittliche Büte des Menschen, sondern in der inneren, tugen D= haften und gläubigen Gesinnung. Auf diesem Boden nun erhebt sich die Spekulation zur Betrachtung des höchsten Seins und entfaltet sich in der philosophischen Wissenschaft von Brahma zu einem System, in beffen Mittelpunkt die Identität von Gott und Seele fteht, die in bem einen Sate "Ich bin Brahma" sich ausspricht. An dieser Brahma-Spekulation nun nahm ber Stand bes grundherrlichen Abels in Berbindung mit der Briefterschaft den regsten Anteil. Bervorragende Philosophen gingen aus seiner Mitte hervor. An den Namen des Königs Janaka von Mithila knüpfen sich die interessanten Erörterungen über Beift und Materie, über Gott und Welt2). Die Abelsmacht erscheint

<sup>1)</sup> Dahlmann, Genefis des Mahabharata. S. 142 ff. — 2) B. Deuffen, Setts gig Upanischads bes Beda. Leipzig 1897. Seite 428 ff., 457 ff., 466 ff.

gegenüber dem Werkbienst des alten Opsers wie eine Vorkämpserin des in Brahma erschlossenen neuen Ideals der Erlösung. Aber Priestersum und Abel bilden keinen Gegensas. Die Lehre von dem erlösenden Wissen des Brahma (brahmavidya) gehört schon seit dem neunten Jahrstundert v. Chr. zu dem Unterrichte, der den Söhnen des Adels von den Brahmanen erteilt werden soll. Brennpunkte des geistigen Lebens, den Brahmanen etteilt werden soll. Brennpunkte des geistigen Lebens, den denen die höhere Bildung in immer weitere Kreise ausströmt, bilden sich im Westen und Osten Indiens. Als eine Metropole des Wissenserschlichen später Takschaçila im Nordwesten. Dorthin entsendet der Abel des Landes seine Söhne, um sie dei den berühmtesten Lehrern der Zeit in dem religiös-philosophischen und religiös-rechtlichen Wissen auszu-bilden 1).

Aber noch nach einer anderen Seite bin bewährt sich ber aufsteigende Einfluß philosophischen Wissens im Leben der Abelsgeschlechter, durch die lebendige Teilnahme nämlich, welche die Frau an den geistigen Strömungen ber Zeit nimmt. Bis in die vedischen Lieder läßt fich biefe Teilnahme zuruckverfolgen. Schon hier tommt die freiere und höhere Sphäre des weiblichen Wirkens in einer Beise zur Geltung, die dem Rittertum dieser Abelsgeschlechter einen neuen und bezeichnenden Bug aufdrückt. "Bemerkenswert," so schreibt Weber 2), "ist bie freie Stellung der Frauen in dieser Zeit. Wir finden Lieder der ausgezeich= netsten Gattung, welche Dichterinnen und Königinnen zugeschrieben werben." Als ein bichterisch verklärter Frauentypus der alten Zeit er= icheint die epische Gestalt der Draupadi aus dem Fürstenhause der Bancala. Diese Heldin steht im Mittelpunkt der heroischen Dichtung. 🚱 liegt etwas Hohes und Heldenhaftes in ihren Zügen, die ibeale Shönheit und Kraft einer weiblichen Helbengestalt. Sie zeigt sich als ein kühnes und ausdauerndes Beib, das Zaghaftigfeit nicht kennt. Das ist nicht das ungebildete Weib des Drients, bei dem jede personliche Driginalität erstickt ist. Es wird in ihr ein Weib von hoher Bildung und von tiefer Kenntnis aller Fragen über Religion und Recht ge=

<sup>1)</sup> R. Fid, Die jociale Gliederung im nordöftlichen Indien, S. 61.

<sup>&</sup>quot;Als der Ort, wohin sich die jungen Prinzen begeben, um sich dem Studium zu wid mid minen, wird fast ftändig Takkasila genannt. Die Stadt, im Sanskrit Takichacila, liegt im Gandharalande, im Nordwesten Indiens, also fern von den Stätten der buddhistischen Kultur."

<sup>&</sup>quot;Sie schieten," heißt es im Tilamutthi-Jataka, ihre Söhne, obwohl in der eigenen Stadt ein weltberühmter Lehrer weilte, zur Erlangung der Wissenschaft in die Ferne, über die Grenzen des Reiches hinaus, indem sie dachten: auf diese Weise wird ihr Stolz ihr Hochmut gebrochen, sie lernen Hitz und Kälte ertragen und den Lauf der Welt kentten "

<sup>2)</sup> Beber, Ind. Litteraturgeschichte, S. 41.

ichildert 1). Und gerade in diesem gelehrten Clemente, das in ihre Züge eingewoben ift, erscheint sie als Sprößling jener alten Rultur, welche die Töchter wie die Söhne des Adels mit dem Reichtum philosophischen Bissens schmudt und sie in die Arena religios-wissenschaftlicher Bett-Draupadi steht nicht allein. Das Auftauchen fämpfe hinabsteigen läßt. weiblicher Berühmtheiten im Bereiche ber alten Königshöfe und Abels= burgen ist nichts Reues ober Seltenes, und wenn die altepische Dichtung uns das fesselnde Bild eines philosophischen Turniers entwirft, in welchem die mit der Bissenschaft von Brabma ausgerüstete Bringeffin ben Philosophen befämpft und befiegt, so lagt fie bas Beib feineswegs die ihm gezogenen Schranken burchbrechen; benn bas Zeitalter bes inbischen Rittertums räumte bem Beibe bes herrichenden Standes einen bevorzugten Anteil an dem religiösen und wissenschaftlichen Leben ein. Mochte die älteste Zeit vielleicht jenen patriarchalen Absolutismus vertreten haben, welcher die Frau in jedem Alter in die Gewalt des Mannes gab und ihr jegliche vermögensrechtliche und sociale Freiheit und Selbständigkeit entzog, jo war es gerade die erstarkende Dacht bes Rittertums, welche den Absolutismus gerbrockelte und dem Individuum eine freiere Sphare bes Birtens eröffnete. Gin Glement boberer focialer Freiheit und Selbständigkeit entwickelt sich auf dem Boden der in den Kichatripa verkörperten Abelsmacht. Die sociale Bormacht der Richatrina übt einen ebenjo wohlthuenden Einfluß auf das Recht des Individuums aus wie fraftigenden Ginfluß auf den Ausbau und bie Geschlossenheit ber einzelnen Gesellschaftsgruppen. Der grundherrliche Abel ift die führende Macht in der Entwickelung von Sitte und Recht. Im Leben und Berkehr herrschen seste Formen der Sitte und des Die Borherrichaft des Abels hat die Abgeschlossenheit der Brauches. Sitte noch gesteigert. Aber es sind Schranken des Standes, nicht der Kaste, welche Priestertum, Adel, Hörige trennen. Die Uniformität schließt Freiheit und Beweglichkeit in keiner Gruppe aus. Die Formen sind weder so fest noch so knechtisch, daß sie sich zur einseitigen Uebermacht, zum Dejpotismus einer Rafte gesteigert hatten, die spater alles in die engiten Schranken treibt.

Das sprechende Bild dieses ständischen Besens und Lebens der alten Gesellschaft ist die Heldendichtung Mahabharata, die unvergängsliche Schöpfung des indischen Mittelalters und seines kampf= und sangesfrohen Rittertums, welche im Rahmen der heroischen Sage die höheren Probleme des religiösen und socialen Lebens jenem Stande zugänglich machte, welcher das herrschende Volk, die gebildete Schicht darstellte.

<sup>1)</sup> Dahlmann, Buddha, ein Rulturbild des Cftens, G. 209.

Innerhalb der ritterlichen Sangestunft und Rhapsodie entfaltet sich der ganze Reichtum des religiösen und philosophischen Biffensschatzes. Die Schätze der Dichtung und Belehrung fließen zusammen, und diese Berichmelzung des heroischen und religiösen Clementes wird zu einem alle Seiten des geistigen Lebens beleuchtenden Gesamtbilde der grundherrlichen Abelsmacht und der von ihr abhängigen Stände.

## IV. Das Korporationswesen der alten Gesellschaft.

Aus dem Reichtum an Landbesitz war die herrschende Macht des Abels erwachsen. Unter allen Erwerbszweigen nimmt daher im indischen Mittelalter, ähnlich wie im griechischen 1), die Landwirtschaft die erste Stelle ein. Und wie die Stellung des Abels auf ihr beruht, so sebt von ihr die Mehrzahl der in den Baicha repräsentierten, aus bäuerlichen Pächtern bestehenden Bevölkerung. Wie reich Bodenkultur und Biehzucht schon in ältester Zeit entwickelt sind, bezeugen die mannigsachen Ungaben der vedischen Lieder.

Der Aderbau ift nicht weniger intenfiv als extenfiv. Der Ertrag des Bodens fteht obenan. Diefen Borrang unter allen wirtschaftlichen Faktoren behauptet die Landwirtschaft durch die ganze folgende Spoche bes Aufschwungs von Sandel und Gewerbe. Bahrend die aufsteigende Rultur mit Rotwendigfeit jur Arbeitsteilung führt, um bem Sandel und Handwerk einen freieren Spielraum zu verschaffen, wird die Landwirtschaft nach wie vor als ber erfte Faktor im volkswirtschaftlichen Leben des alten Indien angesehen. Und dieser Borrang der Landwirtichaft zeigt sich nicht etwa bloß thatsächlich in der räumlichen Ausbehnung ihres Betriebes. Die lebendig erfaßte Bedeutung giebt fich vielleicht noch greifbarer fund in den leitenden wirtschaftlichen Grundlägen, benen die Rechtsbucher Ausdrud geben 2). Die Staatsregierung foll in erfter Reihe ihre Sorge der Landwirtschaft zuwenden. Auf der Landwirtschaft, wird ausgeführt, beruhe ber Wohlstand bes Reiches. Richts biene bem Staatswohle nach jeder Seite zu größerer Forberung, als die Bflege von Aderbau und Biehzucht. Der Ronig übernimmt Die Berftellung eines über bas gange Land fich erftredenden Ranalisationsund Beriefelungsspftems. Die Berftellung fünftlicher Bafferleitungen war ja bem Inder durch die Natur felber in zwingender Weise vorgezeichnet. Ohne Borrichtungen für eine geregelte Bufuhr bes Baffers jur Beit

<sup>1)</sup> E. Meger, Bejchichte des Altertums. Bb. II, S. 361.

<sup>2)</sup> Dahlmann, Das Mahabharata als Epos und Rechtsbuch, G. 168 ff.

der Dürre war er ein verlorener Mann. Daher sehen wir schon frühzeitig ein umfangreiches Bewässerungsspstem in Teichen und Kanälen angelegt. Die Satzungen des als "Rajadharma" bekannten Königsrechts machen es der Verwaltung zur Pflicht, Sorge zu tragen, daß die Bewässerungsanlagen stets in vorzüglichem Stand gehalten werden. Da im Andau von Grund und Boden die erste Quelle des nationalen Bohlstandes liege, so müsse der König vor allem darauf sehen, daß die Landwirtschaft zufrieden gestellt werde und niemals durch drückende Abgaben und Frohnsorderungen belastet werde. In schlechten Jahren soll der König aus den Staatseinkünften einen Vorschuß den Bauern gewähren gegen einen mäßigen Zinssuß in Gelb oder Naturalleistungen. Die Steuer und Pacht solle erlassen werden. Alle Sorge um die wirtsschaftliche Hebung des Landes müsse in der Frage gipfeln: "Ist die Landwirtschaft zufrieden?")

Diese Frage begegnet uns in einem der interessantesten Dokumente bes älteren Rechts, welche uns das Epos aufbewahrt hat. In Form bon Fragen, die an den König gerichtet werden und alle Aufgaben und Bflichten der königlichen Gewalt umfassen, bietet jene Urkunde geradezu ein Kompendium des altindischen Staats- und Berwaltungsrechts, das um so bedeutsamer ift, als hier die Grundgebauten einer systematisch gepflegten Volkswirtschaft zu einem einheitlichen Ganzen im Rahmen bes Rechts fich zusammenfügen. Erft in diesem Zusammenhang gewinnt die seltsame Frage nach der Zufriedenheit der Landwirte ihre volle wirt-Der Landwirtschaft war im Handel schaftliche und sociale Bedeutung. und Gewerbe, in der Industrie und Geldwirtschaft eine mächtige Nebenbublerin erwachsen. Das Prinzip der Arbeitsteilung ist zu einer so uneingeschränkten Geltung gekommen, daß es dem Ronige geradezu zur Bflicht gemacht wird, auf Scheidung der Berufe, Teilung der Arbeit seine Wirtschaftspolitik zu stüten. "Karmabheda" bedeutet wörtlich "Arbeitsteilung". Auf der Gesamtheit des wirtschaftlichen Betriebes, so heißt es, beruhe das Wohl der Bevölkerung. Ohne die allseitige Pflege der mannigfachen wirtschaftlichen Ziele leide das Reich Gefahr. Diefe allseitige Bflege sei aber nur möglich auf dem Boben ber Arbeits-Mit Ackerbau und Viehzucht sollen gleichzeitig Sandel und Gewerbe die Grundfrafte der Bolfswirtschaft bilden. Dadurch erleidet Die lebhafte Betonung ber landwirtschaftlichen Interessen einesteils eine Einschränfung, anderenteils bezeugen die Rechtsfäte, in denen die Landwirtschaft als erste Quelle des nationalen Reichstums trop des rivalisierenden Handels und der fräftig aufblühenden Industrie hingestellt

<sup>1)</sup> Das Mahâbhârata, a. a. O., S. 169.

wird, wie Aderbau und Biebinde, wie ber Großbefig an 2 mb Bieh nach wie vor die Grundlage des berricbenden Standes Meilt mid die Basis, auf ber fich bie frandische Organisation fortiegt. Es wird geradezu das Gingreifen der Staatstbatigkeit gefordert, auf daß nicht burch einseitige Bilege bes einen 3meiges bes mirtidaftlichen Gefamtbetriebes ber andere Schaben leibe!). Das Bobl ber Gejamtbeit fell Könige oberfte Rorm feiner übermachenben und regulierenben Thatigfeit jein; einseitige Interenenwirtidaft, welche auf Roften anderer, gleichberechtigter Erwerbegweige getrieben wird, foll ber Konig vermeiben, wenn er bas Bobl feines gangen Boltes im Auge baben will. Gerabe in bem oben angeführten Dofumente über Staatsverwaltung wird biefer Gebante entschieben ausgesprochen. In gleicher Beije jolle ber Ronig für bas Bohl ber Landwirticait und bes Banbels Sorge tragen. Diefes volkswirtschaftliche Brinzip ber Gemeinsamkeit aller wirtschaftlichen 3ntereffen innerhalb ber Arbeitsteilung beberricht bas gange Spftem. Berwirklichung bes Bringips ber Arbeitsteilung auf ber Grundlage einer alle Gingelintereffen jum Boble bes Staatsgangen gusammenfaffenben Wirtichaftspolitit bezeichnet einen Bobepuntt jocialer Entwidelung, ber uns in jo fern liegender Zeit überraschen konnte, wenn er uns nicht auf bas erftartende Rorporations- und Genoffenichaftswefen gleichzeitig binwiese, bas ber ins Beite ftrebenben und ins Ungemeffene fich jersplitternden Arbeitsteilung Dag und Biel in einer festen Organisation Die Korporation entsteht auf bem Boben ber alten ftanbischen Bliederung und entfaltet in der Raufmannsgilbe und Sandwerferzunft die glanzendfte Seite bes altindischen Birtichaftelebens. Denn die forperichaftliche Organisation in Gilbe und Bunft steht im engsten Busammenhang mit Bachstum und Blute von Sandel und Gewerbe.

Das Wort "Gilbe" und "Zunft" mag uns auf indischem Boben befremdend erklingen. Sind wir doch allzu sehr gewohnt, in der Gilde eine ausschließliche Form des germanischen Wirtschaftslebens zu erblicken. "Die Gilde ist in ihrer typischen Form ein spezifisch germanisches Institut; sie tritt nur auf in den Ländern, die von den Germanen in Besitz genommen, von germanischer Bevölkerung ganz oder teilweise bewohnt, mit germanischen Anschauungen und Rechtsgedanken durchstränkt sind".

Diese Auffassung ist namentlich von dem Vergleich zwischen der antiken und der mittelalterlichen Gesellschaft beeinflußt worden. Denn

<sup>1)</sup> Mahâbhârata II. 6, 77—79.

<sup>2)</sup> A. Doren, Untersuchungen jur Geschichte ber Raufmannsgilben bes Mittelalters. Gin Beitrag jur Wirtschafts-, Social- und Berfaffungsgeschichte ber mittelalter- lichen Stabte. Leipzig 1893, S. 5.

wenn sich auch innerhalb bes griechischen und römischen Gesellschafts= und Wirtschaftslebens Grundlagen und Ansätze zur förperschaftlichen Organisation bes Sanbels und Sandwerkes finden, so sind die entsprechenden Bildungen doch feineswegs zur gilbeartig abgeschlossenen Musbildung gelangt. Ansäte zu Handwerker-Innungen soll bereits das Zwölftafelgesetz enthalten 1). Aber die rasche Ronzentration aller Rräfte inner= halb eines engen, mit dichter Bevolterung befetten Berrichaftsgebietes, das schnelle Wachstum einer staatlichen Centralgewalt, die unbedingte Unterordnung aller natürlichen Gemeinschaften unter den höheren Begriff bes Staates ließ ben Drang nach forporativer Selbständigkeit nicht auftommen. Selbstverwaltung, das Recht, die eigenen Angelegenheiten felbständig zu ordnen, sich in eigenem Recht und Gericht ein unabhängiges Korporationsstatut zu geben, war dort vollends ausgeschlossen, wo der Staat die Macht allein repräsentierte. In Rom hatte der herrichende Stand der großgrundbesitzenden Geschlechter-Aristofraten in foldem Umfang mit dem Grundbesit ben Großhandel verbunden, daß 🔳 zur genossenschaftlichen Organisation eines fräftigen handel- und gewerbetreibenden Mittelstandes fein Raum mehr blieb2). später auch in ben antiken Staaten — hauptsächlich in ber römischerz Raiserzeit — zu genossenschaftlichen Bildungen gekommen ist, da befanden fich biefe einer so mächtigen Staatsgewalt gegenüber, daß sie vollständig nach deren Muster organisiert, ihren Ameden eingeordnet murden"3).

Ebensowenig läßt in Griechenland die centralifierende Gewalt bes Stadtstaates ein gunftartiges Genossenschaftsleben emportommen. Der Großgrundbesit der adeligen Geschlechter hat zwar die frühere Bebeutung verloren; ber Ertrag bes Bobens tritt gurud gegenüber bem weit reicheren Gewinn, den Sandel und Industrie abwerfen. entwickelt sich eine Industrie, ein selbständiger Bandels- und Sand-So ift die Abelsherrschaft nicht mehr der naturgemäße werkerstand. Ausbruck ber socialen und wirtschaftlichen Berhältniffe 4). Zwischen ben Abel und den Bauernftand schiebt fich der neue Stand eines freien, aus dem Sandel und Gewerbe, aus der Industrie und Geldwirtschaft herauswachsenden Bürgertums, das volle Gleichberechtigung mit der Geschlechter-Aristofratie erstrebt. Es beginnen die Ständefämpfe. Aber der Rampf um die Gleichberechtigung wird auf dem Boden der Volksversammlung ausgefochten. Das Ziel ift politische Macht. Im Streben nach politischer Gleichberechtigung fühlen sich alle Gruppen ber Sandels-

<sup>1)</sup> Doren, a. a. D. C. 10, Anmert.

<sup>2)</sup> Th. Mommfen, Römische Geschichte. Fünste Aufl. Bb. I, S. 450.

<sup>3)</sup> Doren, a. a. O. S. 10.

<sup>4)</sup> E. Mener, Beichichte bes Altertums, Bb. II, S. 553 ff.

leute und Gewerbetreibenden wie eine Körperschaft. In bem allumfaffenden Begriff bes Bürgertums wollen fie ben Staat und bie ftaatliche Dacht barftellen. So ordnen fich wie von felbst alle wirtschaftlichen Sonderziele ber Ginzelberufe bem einen politifchen Biele, ber Racht bes "Demos", unter, jener Souveranität, die fich in ber Boltsversammlung verkörpert. hier war ebensowenig Raum für die freie genoffenschaftliche Entfaltung ber wirtschaftlichen Rrafte. In ber Gelbitverwaltung, in bem eigenen Recht und Gericht ber wirtschaftlichen Bereinigungen, die in Griechenland ebensowenig fehlten wie in Italien, lag ein Biberfpruch mit ber bis aufs außerfte zugespitten Souveranität bes einen, unteilbaren "Demos" ober Bolfes. Um fo bebeutfamer ift bie Thatsache, daß der in Gilde und Bunft forperschaftlich organisierte Sandels- und Gewerbestand, deffen topische Form ein spezifisch germanisches Inftitut zu sein scheint, in der socialen und wirtschaftlichen Belt bes altindischen Bolfstums zu einer intensiven Durchbilbung und umfaffenden Ausbreitung gelangt ift. Denn weit entfernt, bag bas Gilbewefen nur eine vereinzelte Erscheinung bleibt, die fich auf lokale Sonderfitte beschränft, giebt sich überall ein ausgesprochener Zug nach forporativer Ginheit und Abgeschloffenheit zu erfennen. Der besondere Rame für Gilbe ift "greni"; baneben find die allgemeineren Namen für Körperschaft "puga", "gana", und vor allem "goshthi" gebräuchlich i). Es handelt fich um Gilben und Bunfte in bes Wortes mefentlicher Bedeutung, um organifierte Rorperschaften, in benen fich unter einem gemeinsamen Saupte die Glieber einer Berufsgruppe zur gemeinsamen Bertretung ihrer socialen und wirtschaftlichen Interessen gusammenthun und zu Schutz und Trutz mit felbständigem Recht und Gericht ab-Bas aber ber Gilbe und Bunft auf indischem Boben einen ichlieken. besonders fesselnden Reiz verleiht, ift der Umstand, daß ihr Ursprung und ihre Organisation nicht auf frembe Ginfluffe ober Inftitutionen zurudgehen, die etwa vorbildend wirften, sondern daß fich ber forpericaftliche Organismus ber Raufmannsgilbe und handwerkerzunft aus bem innerften Leben und Weben ber wirtschaftlichen und socialen Rrafte herausgebildet hat 2).

Bekanntlich hat man bezüglich des Ursprungs der germanischen Gilden die Vermutung eines historischen Zusammenhanges zwischen ihnen und den römischen Kollegien ausgesprochen. Analogien und zwar sehr auffallender Art finden sich ja in der römischen Kaiserzeit. "Sehr ähnlich den religiösen Brüderschaften des Mittelalters waren, äußerlich

<sup>1)</sup> Zeitschrift Der Deutschen morgent. Gesellich. Bb. 50, S. 518.

<sup>2)</sup> Hopkins, Social Position of the ruling Caste in India. Seite 81.

betrachtet, die römischen Leichenkassenvereine"). Zweck berartiger Bereine war die Sorge für ein anständiges Begräbnis. Uebereinsstimmung findet sich serner in den gemeinsamen Mahlzeiten, in den gemeinsamen gottesdienstlichen Handlungen, in den Aemtern der Borsteher und Beisitzer. Doch alle derartige Analogien sind nicht dazu angethan, einen historischen Jusammenhang zu begründen. "Die germanische Gilbe war ein heimischen Ursprungs. Das gleiche Bedürfnis der Bereinigung zu gemeinsamen Zwecken rief gleichartige Genossenschaften in der germanischen Welt wie vordem in der römischen hervor"?). Das Gleiche gilt von den im achten und siedenten Jahrhundert v. Chr. entstandenen indischen Gilden.

Diese freie und selbständige Entwickelung von indischer und germanischer Gilbe läßt die markante Uebereinstimmung der beiben mirtschaftlich-socialen Körper sowehl in der Organisation als in den gleichartigen Wirkungen auf bas sociale Leben, auf Staat und Recht in einem neuen Lichte erscheinen. 3ch babe bier gunächst bie weltlichen Bilben im Muge. Denn wie mir ieben werben, gab es auch besonbere für religioje ober weltliche 3mede gestiftete Gilben. Die religiojen Milben Indiens waren Lebensgemeinichaften ibrer Genoffen zur Betbatigung frommer Werte, vornehmlich jur Betbatigung eines ber Dofit und ber Ascoje gewidmeten Strebens. Auch bieje Gemeinschaften eines ascetischen, conobitischen Lebens erideinen als erganisierte, selbständige Rörperichaften mit eigenem Saupte und eigenem Beng. Die weltlichen Mitben bingegen find Standes- und Berufegilben, Gemerte- und andere Rorporationen. Wohl verbinden biefe Star bes und Berufsgilben mit ben wirtschaftlichen und fectalen Imeden religibie Imede "zur Gewinnung bed Sectenbeites", wie es in je manden Stiftungsurfunben bei gemeinsamer Edenfung burd bie Reiperarien beift, jo bag fie, wie viele germaniide Gilben, "gleidiam ein bervelres Gendt, ein religibjes und ein weltliches an fich tragen". Aber nicht ber religioje, sondern ber wirtschaftliche Bred, Die Gemeinfamten ber Berufeintereffen ift Dier das forveratie vereinigende Band. Und es ift nun lebtreich, wie fich gerade die Kanimannegelde im Gegenias jur handwerkerzunft zu einer besenderen socialen und politischen Madriffellung durch das wirts idaalitude Uebergewicht erbebt. In ihr die Korporarion giebt.

In den außeren Formen unterideider fic bie Kansmannsgilde wenig von der Organisation der zewerdlichen Zünfte. Um so entadiedener sedoch bricht in dem korwerativ zeeinten Kansmannsstand die

<sup>.</sup> A Papal. Eindte und Gaben ber germanisten Birfer im Minelalter. Leipfig 1801. Bir 1 $\gtrsim 9$ 

A Pener A A D & In. Bit Stein A & D. S. 97.

Tendenz durch, sich einen strengen socialen aristofratischen Abschluß zu geben in einem Patrizierabel, ber aus ben reichen Raufmannsgeschlechtern bervorgeht. Der sociale Entwickelungsgang und Scheidungsprozeß vollzog sich in ähnlicher Weise wie zwischen ber beutschen Raufmannsgilbe und ber Handwerkerzunft'). In den reichen Kaufmannsgilben bilbete fich ein energisches Standesbewußtsein gegenüber dem Sandwerfer aus, bas ju focialen Begenfaten und Schiebungen führte. waren auch hier zwei vollständig getrennte Kreise, deren Interessen nach ganz verschiedenen Richtungen gingen. Um schärfften tritt der Gegenfat in der Ausbildung des taufmännischen, Großhandel treibenden Großhandel, Export und Import, das ift es, Patriziats hervor. die Raufmannsgilde als ihre ausschließliche Domäne erstrebte. Großtaufmannsstand wird die Gilbe zu einer aristokratischen Rörperschaft. Dem Großgrundbesit tritt der Großhandel zur Seite. Und wie auf der Basis des Großgrundbesites die alte grundherrliche Abelsmacht Bum herrschenden Stand emporgestiegen war, so ersteht auf bem Boben bes Großhandels eine neue Geschlechteraristofratie, die zuerst eine rein wirtschaftliche Macht als Finanzaristofratie barstellt, um zulet mit bem alten grundherrlichen Abel um den socialen und politischen Einfluß auf Das Bolk zu ringen. Die Finanzaristokratie monopolisiert den Groß-Handel, sie schließt sich ebenso schroff gegen die kleinen Handwerker, Die in Bunften vereinigt sind, ab, wie die ältere großgrundbesitzende Abelsmacht gegen den bäuerlichen Erbpächter. An der Schwelle des achten und siebenten Jahrhunderts v. Chr. vollzieht sich in Indien ein wirtschaftlicher und socialer Umbildungsprozeß, der sich tausend Jahre später auf germanischem Boden unter ähnlichen Verhältnissen wieder-Es begleiten biesen Prozeß andere nicht weniger beachtenswerte wirtschaftliche und sociale Phanomene, die in der Entwickelung der Gelbwirtschaft und des Kreditwesens und in dem Aufschwung des überseeischen Handels hervortreten. Un der wirtschaftlichen Entwickelung hat ber Handel zur See einen wesentlichen Anteil. Auf den Fittichen bes Seehandels erhebt sich die kaufmännische Gilde zu jenem socialen und politischen Machtvorrang, welchen zu Lande der in Karawanen betriebene Großhandel zuerst angebahnt hat.

Wenn wir nun der Geschichte der indischen Zunft, d. h. der körperschaftlichen Organisation des Handwerkes nachgehen, so können wir die Anfänge bis in die vedische Epoche zurückverfolgen, insofern sich bereits hier das Prinzip der Arbeitsteilung in einer weit fortgeschrittenen Sonsderung der Gewerbe zu erkennen giebt. Eine vedische Urkunde nennt

<sup>1)</sup> Doren, a. a. D. S. 172 ff.

und Magner, Plumermann, Schmied, Töpfer, Seiler, Kürschner, Gerber, Mulbarbeiter, Amveller als besondere gewerbliche Gruppen. Auch die melbiliben Fertigseiten haben ihre gesonderte gewerbliche Stellung ersturben!). Gs erscheinen Rohrschlitzerinnen, Arbeiterinnen in feinem Kulpmert, Versertigerinnen von Degenscheiden, Kleiderwäscherinnen, Marbertinnen, Salbenbereiterinnen, vor allem aber die "Beçaskari", die Persertigerin von Prunkgewändern ober, wie Zimmer sie nennt, die "Nonsettinnshame". Unter Gewebe, Pelzwert, Gold bilden einen maertesenen Schmud der adeligen Frauen.

Urberall macht fich kunftsuniges Streben in ben vielerlei Ferrialetten bes Pandwertes bemerkbar. Die Feinarbeit, welche auf Baffenlibmind bermandt wird, verlangt andere Technik als die gröbere Arbeit Med Schmiebed Won dem Schmiede, der in Aupfer und Gifen arbeitet. lunderten fich frühzeitig die Goldickmiedefunft und Waffenichmiedefunft ala letellandige Berntogruppen ab. In der Kunit, die Hauf und Leben hillibilieit, hillie reader Oberinn. Widrerd früher der gewöhnlich Modall im Pank 1888, namentick inverbalt der Geofierräcker bis Made winde. Dat gest in den einzelnen Gewerfen eine fiere kommisserier nerbonde Nach I deren van der zolorne Handwerker Herr wurd, neue gauraline nd in fromfacé des cons. Le l'ariables nonnantonales homer beneickeiteichen Rudite gebenden und bezweinden war, für ber Man address en debeiten, ding de in der dieden Man. Der bimerkann Northead and the distriction of the contract State and definition Modern and Archaechen – The didoct hit, die die Handaurin umm Land and and a record of the confidence of the confidence of the confidence of an innumer is a de de la company de la compa Programme the Marchest the course of the Best Description of the Best of Bernen er bine geit dergenige Com 1925 git auskanstängt. Gi the state of the state of the state of the grobal de 30 da 19 de 30 de de Eric billionn Red to No. Co. Since with the proper Hardelsonite. Si Note to High to Fried annender Hand hand and a service of the control of The same of the sa and the same many and the same place of the first prime by the A service of the Section of the Section Country of Control Committee to the second of the second

Some the second of the second

nischer Geschicklichkeit, ber gleiche Bildungsgang, der die gleichartige technische Ausbildung erzeugt, führte in furzer Zeit einen hoben Grad von Arbeitsteilung berbei, eine Sonderung ber Berufsarten, aus ber ein familienhafter Zusammenschluß ber Genossen bes gleichen Sandwerts ju einer burch gleiche Beschäftigung und gleiche Sitte gefesteten Bereinigung entsprang. Die Entwickelung vollzieht fich ahnlich wie bei ber germanischen Sandwerkerzunft 1). Die Solibarität ber Intereffen schafft die forperschaftliche Organisation. Dazu kommt, daß die technische Fertigfeit gleichsam ein Erbstud der Familie wird, so daß die besondere Induftrie, welcher ber Bater obliegt, fich auf den Sohn vererbt. bilden fich Sandwerfer familien, Die in ber genoffenschaftlichen Bereinigung einen engeren Zusammenhalt gewinnen. So begegnen uns denn in den Rechtsbüchern nicht weniger als in den inschriftlichen Urfunden die verschiedenartigften genoffenschaftlichen Bereinigungen bes Sandwertes mit einem besonderen Saupte und mit besonderem Bunft= Wir hören von Zünften ber Wagenbauer und Zimmerleute, ber Goldschmiebe und Elfenbeinfünftler, ber Wollweber und Schufter, der Töpfer und Steinhauer, der Tischler und Kranzbinder 3). älteste Recht hebt bereits die Sondergesete ber Handwerkerinnungen hervor. Auf ber Autorität bes Bunftvorftebers und bem eigenen Rechtsftatut ruht das Wesen der Organisation. Die sociale Abgeschlossenheit der ein= zelnen Bünfte giebt fich auch in der Thatsache zu erkennen, daß in der Stadt bestimmte Strafen nur von bestimmten Sandwerkern bewohnt lleberhaupt macht fich überall mit der berufsgenossenichaft= werden. lichen Bereinigung auch lokaler Zusammenschluß ber verschiedenen Bewerbe bemerkbar, weniger in den sogenannten Sandwerkerdörfern als in der städtischen Konzentration. Handwerkerdörfer, Dorfsiedelungen, deren Bewohner seit vielen Generationen einem bestimmten Sandwerke sich widmen und durch ihre Technit sich auszeichnen, finden wir allenthalben im wirtschaftlichen Leben der Boller. Die Fertigfeit pflanzt sich in der Erblichkeit ber Berufe fort, fie bleibt burch Jahrhunderte bier an diefen, bort an jenen Ort gefesselt. Wenn Fick aus einer derartigen lokalen Absonderung eine Erschwerung des wirtschaftlichen Verkehrs folgert, um dann in diesen Sandwerferdorfern "einen höchst martanten, für die Physiognomie des damaligen socialen Lebens charafteriftischen Zug" 4) zu erblicken, so verkennt er ganz und gar die wirtschaftliche Stellung solcher Handwerkerdörfer. Die Macht bes zum Schematifieren neigenben

es

<sup>1)</sup> Bgl. für die Organisation des deutschen Handwertes Doren, a. a. O. S. 41.

<sup>2)</sup> Zeitichr. der Deutschen morgenl. Gesellich., Bd. 50, S. 514 ff. 3) Fick, Die sociale Gliederung. S. 179 ff.

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 181, 182.

indischen Bolksgeistes habe hier, so meint Fick, eine Einrichtung gesichaffen und bewahrt, "die stärker war als praktisches Bedürfnis, das auf eine Berschiedenheit der Berufe innerhalb desselben Gemeinwesens ganz von selbst hinweist". Auf indischem Boden scheine die Beibehaltung einer so merkwürdigen Institution ihren Grund hauptsächlich in dem den Indern innewohnenden Streben nach Eliederung. Absonderung, Schematisierung gehabt zu haben.

Bunächst sind biefe, auf bem Lande gelegenen Sandwerkerborfer keineswegs "eine so merkwürdige Institution", um sie aus ber indischen Schematifierungesucht abzuleiten; bann mußten ja auch die griechischen oder germanischen Sandwerkerdörfer ihren Ursprung einer griechischen und germanischen Schematisierungssucht verdanken. Und ferner: glaubt benn Fick wirklich, daß die theoretisierende Schematisierung ber Schule jemals stärker als die wirtschaftliche Notwendigkeit und als das gewaltsam sich aufdrängende praktische Bedürfnis gewesen ist, daß also die Inder der Schematisierung zuliebe auf eine praktischere Berteilung und Ruganglichkeit der Handwerke verzichtet hatten. Handwerkerdorfer ftupen fich immer auf besondere lokale wirtschaftliche Berhältniffe; sie bleiben überall eine Einzelerscheinung; auch in Indien sind sie nicht die Regel gewesen. Das Gewöhnliche ist auch hier die Vereinigung und Berteilung der mannigfachen Sandwerke innerhalb der Stadt. Aufblüben bes Sandwerks mar mit ber Entwickelung ber Stadt verbunden; die Stadt war es, welche die verschiedenartigsten Berufe in genossenschaftlicher Organisation fonzentrierte.

Den Anfang der städtischen Entwickelung machte die Ortsgemeinde einer grundherrschaftlichen Abelsburg. Denn die Burg stand nicht allein; sie hielt ansehnliche Siedelungen um sich vereint. Aus der Vereinigung mehrerer Ortsgemeinden wuchs die Stadt zusammen, nachdem Marktverkehr und Gewerbthätigkeit sich am Burgsitze eingefunden haben. Was
ursprünglich Burg bedeutet, gewinnt jetzt die Bedeutung "Stadt". Aus
der "pur" gehen die "puras", Städte, aus der Burg die "pauras",
"Bürger", im Gegensatzur Landbevölkerung hervor. Hier in dem
größeren städtischen Verband, welcher mit der fürstlichen oder grundherrschaftlichen Hoshaltung die gesamte Verwaltung, vor allem das
Gericht, das Aufgebot der Dienstmannen vereinigt, gewinnt das Handwerf einen fruchtbaren Grund und Boden zur Befriedigung der mannigsachen Ansorderungen, welche fortschreitender Luzus in Wohnung und
Verkehr an die Technik stellte.

Vor allem aber fand ber Handel in dem zur Stadt sich erweisternden Burgsit den natürlichen Mittelpunkt, die mächtigste Stütze seiner Entwickelung. Im Bereiche der Burg und der anliegenden Orts

schaften stand der wandernde Kaufmann unter königlichem Schutz. ift beachtenswert, wie fruh fich in ben uns zugänglichen Denkmälern des älteften Rechts die Sorge für ben Schutz ber Kaufleute zeigt, Die mit ihrer Baare von Ort zu Ort, von Markt zu Markt ziehen. meinsame Fahrten einer Anzahl von Raufleuten war das Gewöhnliche. Aber bereits in vedischer Zeit hatte fich aus ben reisenden Raufleuten ein ausgeprägter Raufmannsftanb entwidelt, als in Martten und Städten geficherte Centralpuntte eines intenfiven Sandels entstanden. hier bildete fich ein solidarisches Interesse der Raufmannschaft heraus und verkörperte sich in ber Raufmannsgilbe als einer organisierten Standesgemeinschaft aller am Handel beteiligten Elemente. Durch gemeinsame Biele und Interessen verbunden, gaben sie auch ber Gemeinsamkeit bes Strebens in einem genoffenschaftlichen Bund und genoffenschaftlichen Bwang, in einer Sitte und einem Recht, das fie aneinanderfettete, einen forporativen Ausdruck. In regelmäßigen Bersammlungen bildete man Recht und Gericht aus; im täglichen Verkehr befestigte fich lokale Sitte und lokaler Brauch des Standes; in genoffenschaftlicher Organisation ordnete man Martt und Bertehrswesen, in genoffenschaftlichem Gerichte urteilte man über Vergehen an Markt= und Kaufmannsrecht. Doren 1) in seinen Untersuchungen zur Geschichte ber Raufmannsgilben bes Mittelalters über ben Ursprung ber Gilbe und über bie Um= wandlung von gemeinsamen Sandelsfahrten zu ftändigem genoffenschaft= lichem Rusammensein schreibt, findet seine volle Anwendung auf die Ent= widlung der indischen Raufmannsgilde. Auch hier find es zuerst die einzelnen Raufleute, die sich zu Karawanen vereinen und so geeint das Land durchziehen. Es entwickelt fich dann das ftädtische Leben im Martt und Marktrecht unter königlichem Burgfrieden. Bulett finden fich bie Raufleute zu gemeinsamer Vertretung ihrer Interessen in einer organisierten Rörperschaft zusammen, die dann in den großkaufmännischen San= bels= und Patriziergeschlechtern ihren aristofratischen Abschluß erhält. Die Raufmannsgilden find zwar späteren Ursprungs als die handwerker-Den Raufleuten fehlte zunächst für eine Korporation Die Grundlage, welche das Handwert wie von selbst einigte und zur Innung machte, die Einheit des Berufes und der Technik. Ihre Thätigkeit ift eine universellere als die des Handwerks, das sich in der gleichartigen Technit und dem homogenen Stoff schnell abgrenzt. Gine Arbeitsteilung nach Gattung und Qualität ber Baren, fo bag eine bestimmte Bare allein Gegenstand bes Betriebes wird, folgt erft später. Und boch tonnte erft auf bem Boben eines ausgebilbeten Berufsstandes und por allem

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 163.

eines regen Gemeingefühls die Idee einer dauernden Zusammenfassung gleichberechtigter Glieder zum Schutze gemeinsamer Interessen Wurzel schlagen. Wenn nun trot des ursprünglichen Mangels einer homosgenen Grundlage der Handel im Großbetrieb nicht weniger wie im Kleinsbetrieb sich zu einem festen wirtschaftlichssocialen Körper zusammenschloß, so liegt darin ein sprechendes Zeugnis für die bereits auf dem Boden des Handwerts erstartte Macht des korporativen Einigungstriedes. Aber die Kaufmannsgilde überflügelt im Einfluß auf das sociale und politische Leben bald die Handwerkerzunft, während sie im Wesen und in den

Einrichtungen bieselbe Organisation zeigen 2).

Der Borfteher ber Gilbe beißt "Crefbthi"; feine Autorität umfaßt befehlende und richterliche Gewalt. Ihm zur Seite steht ein Rat aus vier Mitgliedern, der gemeinsam mit dem Gilbe-Borfteher alle Gilbe-Ungelegenheiten behandelt und entscheibet. So erscheinen die Gilben neben ben Bunften als selbständige Korporationen mit teils gewählten, teils erblichen Borftehern und Beamten, mit Albermann und Beifigern, bem mobernen Bancanat entsprechend, die in besonderen Gildehallen (gronisabha) zusammenkommen; die Korporation giebt sich selbst bas Recht, beschließt die Statuten, welche ihre Lebensordnung durch Gebote und Berbote regeln, übt richterliche und disciplinäre Gewalt über ihre Angehörigen aus, beren llebertretungen fie mit Bugen belegt, beren Bergeben fie schlimmstenfalls mit Ausschließung aus ber Gilbe straft. Wie bie Gilbe von eigenem Recht regiert wird, so werben ihre Glieder in erster Instang von biesem eigenen Berichte auch in Kriminalsachen abgeurteilt. Das Gilbegericht war unabhängig von dem öffentlichen Rönigsgericht, insoweit es fich um Sachen handelte, welche die Genoffen allein betrafen. 3a, umgefebrt ift bas Ronigstribunal als oberfte Inftang an bas Gilberecht gebunden. Schon in dem altesten uns erhaltenen Rechtsbuche spricht sich bie Selbstherrlichkeit ber Gilbe in ben Bestimmungen aus, welche es ber Staatsgewalt zur Pflicht machen, bas Bartitularrecht ber Gilben gu beichüpen3). Die Bilde schafft sich ihr eigenes Recht. Diejes Recht bezieht fich in erster Linie auf Handel und Bertehr, aber es umfaßt auch partifulare Bejeggebung über Familien= und Erbrecht; Familien= und

<sup>1)</sup> Bgl. Poren, a. a. C. S. 41, 163.

<sup>4.</sup> Neue und dankenswerte Belege für die Stellung, welche die Silbe im wirtschritigen Leben einnahm, bietet die seeben ausgegebene Differtation: "Kono oud in dische Stad volgens het Epos, Proefschrift ter verkrijging van den Graad van Doctor aan de Universiteit van Amsterdam (9. December 1899) door Jan Kornelis de Cock, Groningen." S. 5—13.

<sup>3</sup> B. Ton. Die Brigliche Gemalt nach ben altinblichen Nechtebuchern. Leipzig 1895. E. 13-14, 20 21, 24 25.

Gilberecht gehen hier enge zusammen. Wenn auch die Fortbildung des Rechts durch das königliche Edikt als die vornehmste Prärogative der 🔁 niglichen Gewalt erscheint, so barf boch keine gesetgeberische Aktion des Rönigs sich in Widerspruch mit dem Sonderrechte der Gilde setzen. Strengste Berudfichtigung bes Gilberechts wird bem Konige gur Pflicht emacht. Auch das Rönigsgericht ift an das Rorporationsstatut der Gilbe Jebe gilberechtliche Eigenart steht unter besonderem Rönigsaebunden. So entwickelte sich bas Gilberecht zu einem mächtigen Faktor Des gefamten Rechtslebens in bem entscheibenden Ginfluß, welchen die Gilbe auf die Ausgestaltung aller wirtschaftlichen Beziehungen burch die Bestimmungen über Handel, über Rauf, Gefellichafterecht, über Gelbgeschäfte, Darleben, Zins und Wucher ausübte. Die Ordnung und Leitung des Marktverkehrs steht zwar unter der Oberaufsicht der königlichen Die Marktpolizei, welche Mag und Gewicht überwacht, bas Münzwesen, die Regulierung des Raufpreises, die Zollgebühren, alle jene Einrichtungen, welche auf einen erhöhten Schutz und eine größere Bervollkommnung des Marktverkehrs hinzielen, find in letter Inftang vom Könige abhängig. Aber daß es bereits in früher Zeit ein so ausge= bilbetes Handelsrecht gab, ein System von festen Normen für den inländischen und auswärtigen Marktverkehr, welche die Preisbewegungen, den Umfang von Import und Export, die Bildung von Ringen in der Raufmannschaft zur Erzeugung eines künstlichen Steigens ober Fallens ber Preije, Seehandels-Experte, Rheberei, Regulierung bes Speditionswejens berücksichtigen, — baran hat die kaufmännische Gilbe bas erste Berdienft. Zwar tritt der König, wie Jolly meint 1), selbst als Industrieller auf, indem ihm nicht nur der Ertrag der Bergwerke ganz ober wenigstens zur Balfte gehören foll, sondern auch Faktoreien von ihm getrieben werden und die Gewinnung und der Verkauf 3. B. von Safran in Raschmir, Ebelsteinen im Süden, Pferden im Westen, feinen Zeugen und Wolle im Often, Elefanten allerwärts zu den königlichen Monopolen gehört; aber er ist doch ganz an die Mitwirkung der Handels= gilben gebunden 2). Bon den letteren geht die Ausruftung der Rarawanen und Seeschiffe aus. Die Organisation des gesamten Speditions= wesens zu Wasser und zu Lande hatte ihren Mittelpunkt in ben Gilben der Karawanenführer und der Seefahrer und reichen Schiffsherren. Das Haupt einer Gilde, der Karawanenführer, erscheint mehrfach in den religiösen Schenkungsurkunden"). Der Karawanentransport hatte auf den

<sup>1)</sup> J. Jolly, Recht und Sitte, S. 111.

<sup>2)</sup> Bgl. W. Fon, a. a. O. S. 60, Anm. 2.

s) Jos. Burgess, Report on the Buddhist Cave Temples and their Inscriptions, London 1883, S. 88, n. 28.

großen, wohlgepflegten Handelsstraßen, welche nach allen Richtungen das L'and burchzogen, einen glanzenden Aufschwung zwischen ben einzelnen, ihren Brobuften und Bedürfniffen nach fo verschiedenen Teilen Indiens genommen 1). Der Ausbau und die Pflege ber Sandelsstraßen wird in allen Gefegblichern bem Ronige gur besonderen Pflicht gemacht.

Alber von nicht geringerer Bebeutung war ber Warentransport gur Dem "Sarthavaha" ober Führer einer Karawane tritt Ger geworben. ber "Maufarthavaha" ober Führer einer Handelsflotte als Rivale zur Seilte. Wie Die Rarawanen unter foniglichem Schute Die weiten Streden burchgleben, fo befahren bie Schiffe ber Gilben, zu einer Sandelsflottille vereinigt, bas Weer \*).

Um burch Benutung bes Baifers ben Schwierigfeiten bes Landtransportes zu entgeben, bedurfte es zweier Borausfetungen: ber burd fchiffbare ftuffe ober burd bas Meer eröffneten Bafferftrage und ber Moglidbeit einer Ladung. Bur Ladung aber eignen fich nur Guter, Ergengnisse ber Natur ober bes Gewerbesteifes, Die bier feblen, bort vorbanden find ". In einem Lande, wo alles, bewen die Bevolkerung bebarf, an allen Orten in ausreichender Menge und gleicher Gute gu baben ift. bat bie Laftidiff nichts ju thun. Mangel an ber einen. Ueberfluß an der anderen Stelle, Ausgleichung bes beiderfeitigen Ueberfluffes, furg: die Mogliechkeit. Die Dandels ift die unerläftliche Berausiegung einer Entrediung der Schräder.

Mile sone Benancispurgen dannen får nun iden fild erfillt. allem wir die Rederring des gegenierigen Ausgesicht von Erzengriffen. north her folion, done perdonden find, nif in das polisierricharitie Lobon eingebrungen. Sobien ist wich an narlinichten Brodicken der derubieder fon Art. die fich die die dreidenen Gediere der Haldrick bei-Der Konstaufe der mart glaciden Erwinsteine des Bodens erident in den kunngeschicht is gebreichen Solievie. das vom Erek dem diefen Kongssener entwerfen wird. Aber wur sehen in diefer Tie sum comisteria des experiences renformes aré dout eller constitues und dide licher Siechen und weischen Sieden durch den Americhed der Dan Der Bereiter bereiter bei ben Lustenit im Bege bes ham die fichiere Rock dereichte greichte die Americande des gewegtelichen House win bad der angeleen Kompreide beiter. Die Dien a. B. e fine of one build one bettermanne. Confriencies in der Beur

The Entered Commence Deliver & Co.

to the man of a Windshift of the

 <sup>\*</sup> Common and Antonian State of the Common and Common

beitung von Gold und Elfenbein, der Weften durch feine Tuchinduftrie. Man unterscheidet in den Rechtsbestimmungen den Sandel mit Brobutten bes einheimischen oder fremden Marttes, mit Brodutten bes Bobens oder des Gewerbefleißes. Rollrechtlich wird ein bedeutender Unterschied gemacht zwischen Sändlern an ausländischer und inländischer Bare. Babrend einerseits ber heimische Gewerbe= und Runftfleiß geschüt und ge= hoben werben foll, zeigt fich auch andererfeits bas Beftreben, burch eine Art Brämie die Einfuhr wertvoller, in Indien nicht vorhandener Brobutte zu beleben. Auf die mannigfachen Seiten bes auswärtigen Sanbels richtet fich in gang charafteristischer Beise bie Gesetzgebung. Der Reichtum an großen, ichiffbaren Wafferstraßen im Norden Indiens hatte eine fruhzeitige Entwicklung ber Binnenschiffahrt begunftigt. Aber aus bem Stromfahrer war längst ein Ruftenfahrer, aus bem zaghaften Ruftenfahrer ein tubner Seefahrer geworben. Wir hören von Experten im Seehandel, welche bie Sohe des mutmaglichen Gewinnes beim Import und Export ber Ware berechnen und danach den Gewinnanteil des Raufmanns und bes Rhebers bestimmen. Dhne einen umfangreichen Berkehr gur Gee hatte bem festen Inftitute ber Seehandels-Experten jede wirtschaftliche Grundlage Die Aussagen biefer mit ben Meerfahrten vertrauten Manner galten namentlich vor bem Gilbegericht als entscheibende Norm.

In jeder Beziehung zeigt ichon bie alte Gesetzgebung "eine fehr lobenswerte Sorgfalt für die Aufrechthaltung eines gesetmäßigen Sanbelsbetriebes" 1). Die Bestimmungen über die Obliegenheiten ber Beförderer von Waren zu Lande und zu Waffer weisen auch hier auf jene hohe Gesetlichkeit hin, die als Frucht der korporativen Organisation alle Zweige des wirtschaftlichen Lebens durchdringt. Die Fracht für die Beförderung der Waren war fest geregelt; für die Spedition auf großen Flüffen richteten fich die Frachtfate nach ber Verschiedenheit ber Jahreszeiten und ber Orte; man unterschied Kontrakt nach Ort, Kontrakt nach Burde ber Speditionstontraft nicht eingehalten, fo ging ber Spediteur der Fracht verluftig, und es traf ihn zugleich eine vom Gilbegericht aufzuerlegende Buße für Kontrattbruch, der überhaupt im alten Rechte scharf geahndet wird 2). "Dieses lettere Gefet," fagt Laffen, "jest einerseits eine regelmäßige, durch eigens fich damit abgebende Suhr= leute bewerkftelligte Beforderung ber Waren zwischen ben verschiedenen Städten bes Festlandes voraus, andererseits bezeugt biefes Befet, bag der Berkehr durch gesetliche Bestimmungen geregelt und durch fie die

es

<sup>1)</sup> Laffen, a. a. D. S. 576 ff.

<sup>2)</sup> Bemerkenswert sind 3. B. die hohen Strafen, welche auf dem mutwilligen Kontraftbruche der Arbeiter stehen. Bgl. Jolly, a. a. O. S. 107.

Berpflichtungen und die Rechte ber Raufleute und ber von ihnen benutten Spediteure genau abgegrenzt und gesichert waren." Auch bas Berhältnis ber Regierung zu ber Raufmannschaft ift genau umschrieben. Der Staat übt ein weitgebendes Auffichtsrecht, bas fich in Ausfuhrverboten, in königlichen Regalen und Monopolen zeitweilig febr empfindlich gegen die faufmännischen Genoffenschaften fühlbar macht. Die Sorge ber Gesetgebung ging babin, baß die Unterthanen vor Uebervorteilung durch die geschlossen auftretende Raufmannschaft geschützt wurden. Denn daß die großen Sandelsgilden burch ben engen, gunftigen Busammenichluß fich recht brudend bemerkbar machen konnten, tritt beutlich genug in dem Rechtsfat hervor, welcher es bem Konige zur Pflicht macht, zu verbinbern, daß fich Bereinigungen von Großhandlern und Großinduftriellen bilden zur Beherrschung der Preislage, echte Synditate, die jede andere Konfurrenz aus dem Felde schlagen, namentlich aber den Kleinbetrieb nach jeder Richtung bin unterbinden wollten. Auf folchen Syndifaten foll die höchste zuläffige Strafe stehen. "Für Raufleute," fo lautet Die Bestimmung, "welche fich zu bem Zwecke vereinigen, um eine Bare durch einen fingierten hohen Preis auszuschließen, und für Raufleute, Die fich gusammenthun, um eine Ware tief unter bem Preise zu verfaufen, befteht die höchfte Strafe" 1).

Diese kaufmännischen Ringbildungen hängen mit der ganzen Tenbenz des wirtschaftlichen Lebens zusammen, die überall engen genossenschaftlichen Zusammenschluß erstrebt. Gesellschaftsvertrag und Gesellschaftsvecht werden bereits in den älteren Rechtsbüchern sorgfältig behandelt; die Konstitution der Handelsgesellschaft, das Societätenweser wird genau beschrieben<sup>2</sup>). Der Begriff der juristischen Persönlichkeisit hier in den wesentlichen Zügen so schaft ausgebildet, daß er unstreitigu einer der wichtigsten idealen Errungenschaften des Wirtschafts- ur Rechtslebens gehört. Die Societät wird Trägerin des Handels unt dem Einfluß der Geldwirtschaft und des Kapitals. In dem Importund Exportgeschäft des Großhändlers stand dem Kapitalisten die Mössellichkeit offen, Geld in gewinnbringenoster Weise zu verwerten<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> B. Fon, Die fonigliche Gewalt nach den altindischen Rechtsbüchern, G. 61. - 1 31.

<sup>2) 3. 30119,</sup> Recht und Sitte, G. 109 ff.

s) Einen interessanten Einblick in das Handels- und Societätenwesen bietet die sählung vom Berkauf einer Schisssahung, wobei es sich um Waren handelt, die in in der Rähe von Benares in einem Binnenhasen gelöscht werden. (Bgl. Fick, Die sociale berung Indiens, S. 174.) Der Held der Erzählung, ein Jüngling aus guter, aber der armter Familie, hat von einem besteundeten Schisser ersahten, daß ein großes Schissim Hasen angesommen sei. Er mietet sich sür acht Karshapana ein großes Mietsuhrwert nebst allem Zubehör und fährt mit großem Pomp zum Hasen. Hier kauft er die Schisssang auf Kredit und deponiert seinen Siegelring als Sicherheit; dann läht er in der Rähe der

Zinsen ermöglichen es dem Kaufmann, mit fremdem Gelde zu operieren. Geld und Getreide werden eine Ware, Handelsartikel, wie alle anderen Wertgegenstände. Die Zinsen werden als Anteil am genossenschaftlich erzielten Handelsgewinne eines ausländischen oder binnenländischen Untersnehmens gedacht. Aus dem Charakter des Gesellschaftsvertrages zum Zwecke auswärtigen Handels erklärt sich teilweise der ungewöhnlich hohe Zinssus. Er betrug durchgehends 20 % und steigerte sich selbst auf 25 % und 30 % 1). Etwas Aehnliches sinden wir in Babylon. Sinen solchen Zinssus für den gewöhnlichen bürgerlichen Verkehr vermag man sich nur zu erklären, wenn dem Kapitalisten im Handel die Gelegenheit sich bot, sein Geld gewinnbringend anzulegen. Das geschah durch den Tarlehnsvertrag, der die Funktion eines Gesellschaftsvertrages als Besteiligung an einem Handelsunternehmen übernahm.

Büßten wir nichts von ber Organisation bes altindischen Sandels im einzelnen, schon die bloke Thatsache der hohen Entwicklung des Darlehnsgeschäftes wurde das Vorhandensein bes großen taufmannischen Betriebes außer Zweifel ftellen. In benselben Rechtsbüchern, welche uns ein charafteristisch entwickeltes Berkehrsrecht, Handels= und Seerecht zeigen, finden wir die ausgeprägten Grundsätze eines mannigfach ent= widelten Zinsrechtes, und zwar erkennt man beutlich, daß es sich nicht etwa um ein Gefälligkeitsbarlehn bes gewöhnlichen Lebens handelt, sonbern um das Geschäftsbarlehn, das im Sandel ins Dasein tritt. meinjam mit dem Sandel wird das Zinsgeschäft als eine besondere Erwerbsart hingestellt. Bereits Gautama spricht von einer besonderen Gilbe ber Banquiers. Gelbgeschäfte und Binsnehmen gelten zwar ursprünglich als unsittlich; ihre verhängnisvolle Wirfung empfindet man in dem überband nehmenden Bucher. Aber entbehren fann fie der Großhandel nicht mehr. Auf der Entwicklung des Geld= und Darlehnsgeschäftes beruhen die bis ins einzelne gehenden Bestimmungen der Rechtsbücher über erlaubten und unerlaubten Bins.

les

Schiffes ein Zelt aufschlagen und giebt, nachdem er drinnen seinen Sitz eingenommen bat, seinen Leuten den Besehl, wenn Kaufleute zu ihm wollten, so sollten sie erst nach bat, seinen Leuten den Besehl, wenn Kaufleute zu ihm wollten, so sollten sie erst nach betriacher Anmeldung vorgelassen werden. Auf die Kunde von der Ankunft des Schiffes mmen gegen hundert Kaufleute von Benares, um die Ladung zu kaufen; man sagt ihnen: "Ihr könnt von den Waren nichts mehr bekommen; denn ein Großkaufmann, der sich da und den Bungtin, hat sie gegen ein Depositum gekauft." Als sie dies hören, begeben sie sich zu dem Jüngling und werden von den Dienern in der verabredeten Weise nach dreisacher Anmeldung zu ihm geführt. Jeder der Kaufleute zahlt 1000 K., um einen Schiffsanteil zu erhalten, und schließlich kaufen sie ihm, um ihn als Partner loszuwerden, auch noch den Rest seines Anteils ab, indem jeder von ihnen weitere tausend zahlt. So kehrt der imze Handelsspekulant im Besitze von zweimalhunderttausend Karshapana nach Benares zurück.

<sup>1)</sup> Dahlmann, Das Mahabharata, S. 182 ff.

Nur unter ber Voraussetzung einer entwickelten Geldwirtschaft konnte sich in solchem Umfange bas Darlehnsgeschäft ausbilben. Denn wenn auch das Darlehn teilweise in Naturalien gegeben und in Naturalien mit Bins zurückgezahlt murbe, so murbe bas Gelbbarlehn boch balb ber wichtigste Faktor im Sandelsleben. Dem entspricht die Thatsache, daß Indien ichon in vedischer Zeit Metallprägung und Geldwährung befist. In der ältesten Zeit hatten Naturalwirtschaft und Taulchandel geherrscht. Der Wert ber Gegenstände wurde nach Rindern bemessen. Aber ber gesteigerte Verkehr bedurfte eines anderen Wertmeffers, nament= lich für ben Großhandel, und diesen Wertmeffer boten nur die Edel= Indien ift ein an Cbelmetallen überaus reiches Land gewesen. Der Goldreichtum mar sprüchwörtlich. Und so barf es uns nicht über= raschen, daß schon in alter Beit gerade das Gold bie wirtichaftliche Bebeutung eines allgemeinen Wertmeffers gewann. Die Schwurformeln und Gottesurteile sollen nach dem in Gold abgeschätten Wert des Streit= objektes in Anwendung gebracht werden, "also die reine Goldwährung", wie Jolly 1) meint. Der febr alte Rarichavana war eine Silbermunge, der noch frühzeitiger erwähnte Nischta ist schon im "Brahmana der hun= bert Pfade" als Goldmunze im Umlauj2).

Neben dem Könige besaßen die Gilben ein begrenztes Münzrecht. Es sind eine Reihe von Münzen gefunden worden, die sich auf versichiedene Handelsgilben beziehen. Wie die Abelsgeschlechter ihr Wappen, so führt jede Gilbe ihr Symbol 3).

In den Kaufmannsgilden sammelte sich der Reichtum des Landes; hier entstanden die kapitalkräftigen Centren des Berkehrs. Die Gilden entwickelten sich zu den mächtigsten und sichersten Geldinstituten. Sie gelten als Bankhäuser, denen Kapitalien, Depositen anvertraut werden. Bor allem aber übergab man ihnen mit Borliebe die Berwaltung frommer Schenkungen und Stiftungen. Die Gelder wurden bei den Kaufmannsgilden verzinslich angelegt für die verschiedensten Kultuszwecke. Die reichlichsten Belege für Stiftungen und Schenkungen jeder Art bieten die Inschriften ). Schon König Acoka rühmt sich der Anlegung von Mangowäldern und anderer Pflanzungen, von Brunnen, Serais und Wasserstationen an den Straßen. Stiftung von Klöstern, Errichtung von Götterstatuen, Tempelgründungen sind nichts Ungewöhnliches. Damit

<sup>1)</sup> Jolly, Recht und Sitte, S. 97.

<sup>3)</sup> A. Cunningham, Coins of Ancient India from the earliest times down to the seventh century A. D., London 1891, S. 42 ff.

<sup>3)</sup> Georg Buehler, Indian Studies, no. III, Weien 1895, S. 47; E. J. Rapson, Indian Coinage, Straβburg 1898, S. 3.

<sup>4)</sup> Jolly, Recht und Sitte, S. 106.

werben besondere Stiftungen verbunden zur Inftandhaltung ber Gebäube und bes Gottesbienftes. Die für biese Zwede bestimmten Rapitalien werden von dem Gilbe-Ausschuß (Goschthijana) verwaltet. Felber, Garten, Baufer, Teiche und Ranale erscheinen in ben Stiftungs-Die zu bestimmten Terminen, oft täglich, gablbaren Renten bildeten bas Einkommen ber Tempel und Rlöfter. Für bie mannigfachsten Zwecke werben Stiftungen gemacht; so ist uns eine Urkunde erhalten, die von einer Stiftung spricht, damit täglich im Tempel geiftliche Erbauungeftunden burch Borlefung ber großen Epen gehalten werden, und zwar begegnet uns biese Urtunde in einer indischen Rolonie Camboias 1). Ein fehr intereffantes Beifpiel aller möglichen Arten von Schenfungen bieten bie Sohleninschriften bes Ufchavabata in Rafit, ber barin unter anderem von fich berichtet, daß er fechzehn Dörfer geschenft, eine Treppe zu einem heiligen Babeplat, Berbergen, Garten, Teiche, Trintbrunnen, Fähren, Bafferftationen angelegt habe. Bor allem aber verdienen zwei Urfunden besondere Erwähnung, in denen die sociale und wirtschaftliche Stellung ber Gilben als Bant- und Depositenhäuser sehr bezeichnend hervortritt. "Im Jahre 42, im Monat Baicatha, ftiftete Uschavadata, ber Schwiegersohn bes Richaharata-Königs, bes Richatrava Rahavana, diese Sohle für die Monchsgemeinde. Er stattete die Gemeinde ferner mit einem Kapital von drei Taufend Karschapana aus, beffen Binsen ben in ber Sohle lebenden Affeten zur Anschaffung bon Kleidern bienen sollen. Dieses Rapital wurde hinterlegt bei ben Raufmannsgilben in Govardhana, und zwar 2000 Rarichapana bei ber einen Bollwebergilbe mit ber Berpflichtung, jährlich 100 Rarichapana als Zinfen zu zahlen, 1000 Karschapana bei ber anderen Webergilbe mit einer jährlichen Binshohe von 75 Rarschapana. wurde in der Gilden halle bekannt gemacht und dem Brauche entsprechend auf Tafeln niedergeschrieben." In einer weiteren Urkunde berichten König Igvarasena und Königin Bischnudatta, daß sie eine ewige Stiftung gemacht, um aus ben Binfen Mebitamente für bie franken Monche bes Rlofters auf bem Berge Tiragmi zu beschaffen, und bag fie 1000 R. bei ber Gilbe ber Thonarbeiter, 500 R. bei ber Gilbe ber Delfabrikanten und je 100 und 200 R. bei zwei anderen Gilben angelegt haben 2).

Aber auch die Gilben selbst erscheinen als Stifterinnen in diesen Denkmälern. Und in den Stiftungen, von denen hier noch der verswitterte Stein redet, in den religiösen Schenkungen, welche Gilben und Zünfte machen, lebt ein echtes Stück des alten Korporationswesens fort, das

ies

<sup>1)</sup> Dahlmann, Das Mahabharata, S. 139.

<sup>2)</sup> Burgess, Archaeological Survey, l. c. S. 101 ff.

um so anziehender wirkt, als hier das wirtschaftliche und sociale Element in bem religiösen eine besondere Beihe empfängt. Dit ben Fürsten und bem Abel wetteifert ber Banbels- und Gewerbestand in ben Bunften, um religiöse Schenkungen und Stiftungen aller Art zu machen. Korporativ laffen fich die Raufleute und Handwerker vertreten durch das Gilbeund Zunfthaupt, unter ausdrücklicher Hervorhebung des geistlichen Rugens, ber aus ber Schenkung ber gangen Rörperschaft zufließen foll, als wurben die geistlichen Interessen im korporativen Verbande ebenso wirksam vertreten wie die wirtschaftlichen durch genossenschaftliches Zusammen-Das religiöse Element erhält aber innerhalb der Gilde noch eine besondere Repräsentanz neben dem Gildemeister durch den Gildegeiftlichen, ben "Goschthigramana" 1), ber bie Rultushandlungen für die Gilden verrichtet. Reiche Gilden besagen ihre eigenen, dem besonberen Schutgotte geweihten Kultusstätten. Ein Teil ber gemeinsamen Gilbebeiträge wurde manchmal geradezu durch besondere Stiftung religiösen Zweden zugewandt.

So hatte sich das Korporationswesen in Zunft und Gilde nach jeder Seite hin entwickelt, nach ber socialen und wirtschaftlichen, nach ber religiösen und politischen Seite. Ich hebe die politische Seite hervor. Denn zunächst war die Selbstherrlichkeit der Gilde in einem Umfange durch das Recht, die eigenen Angelegenheiten zu ordnen, ausgebildet, daß das Korporationsstatut halb socialer, halb politischer Art wurde. Drang nach forporativer Selbständigkeit führte die Gilben selbst zum entschlossenen Widerstand gegen jeden Eingriff königlicher Gewalt. ben Raufmannsgilben war auf wirtschaftlichem Boben ein Stand erwachsen, der als ein neuer Abel das vornehme und reiche Bürgertum der Patriziergeschlechter verkörperte. Es waren die Gahapati-Familien und -Geschlechter, in benen ein ebenso scharf entwickeltes Standesbewußtsein lebte wie in den Kschatring. Der Patriziersohn (kulaputta) darf nur in eine Patrizierfamilie (gahapatikula) heiraten 2). Die Eltern tragen ängstlich Sorge, daß eine Megalliance vermieden wird, indem sie dem herangewachsenen Sohne die Tochter eines der alten Kaufmannsgeschlechter zuführen. Die Söhne der alten Aristofratie bewerben sich um die Töchter dieser Kinanzaristokratie, und die alten Abelsaeschlechter sind gerne bereit, ihre Töchter mit den Erben der reichen und vornehmen Raufmannshäuser Der Abel ber Gahapati ober Sandelsherren stellt einen zu verbinden. ebenso ausgesprochenen Erbabel bar wie jener ber Rschatring. Mit Recht hat man daher diese durch vornehme Geburt und großen Reichtum gleich

<sup>1)</sup> Epigraphia Indica, Vol. II, Calcutta 1894, S. 328, n. 5.

<sup>2)</sup> Bgl. hier besonders die treffliche Darstellung von Fid, Die sociale Gliederung Indiens, S. 162 ff., "Die vornehmen bürgerlichen Familien".

ausgezeichneten Großkaufmannsfamilien ben Batriziergeschlechtern ber Reichs= und Handelsstädte bes deutschen Mittelalters verglichen. besitzen in der That eine große Aehnlichkeit, besonders in ihrem socialen und politischen Einfluß, der ein gang neues Element in die alte Gliede= rung ber Stände hineinschiebt. Ohne jenen Geschlechtern anzugehören, bie einst bas Land erobert hatten und ben grundherrlichen Abel bilbeten, hatten diese Familien doch eine erbliche Machtstellung sich errungen, die ihnen gestattete, mit bem burch Geburt und Grundbesit jur Berrichaft berufenen Stande in dem Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten Grundlage dieser Macht war die Korporation. zu rivalisieren. haupt ber Kaufmannsgilbe war ber officielle Bertreter ber Großtaufmannschaft am Hofe bes Rönigs. Dem Berricher, so heißt es in ben Rechtsbüchern, soll in der finanziellen Berwaltung des Landes, in allen Fragen bes Sandels und Vertehrs das Saupt ber Kaufmannsgilde zur Diese Stellung eines Gilbehauptes und Repräsentanten ber Groffaufmannschaft wurde allmählich eine erbliche. Dem Ginfluß ber durch diese Handelsherren vertretenen Gilben konnte sich ber Rönig um fo weniger entziehen, als fie allein in ber Lage waren, dem Ronige die Kapitalien, deren er für die Unternehmungen des Friedens und des Krieges bedurfte, vorzustrecken. Dadurch war die Staatsgewalt von den reichen Gilben und taufmännischen Geschlechtern abhängig gemacht. Und die Großkaufmannschaft wußte sich diese Stellung zu Ruten zu machen, indem sie immer mehr Privilegien sich errang und erzwang. Gilbe in Leitung und Ordnung des Handels= und Marktverkehrs er= reichte, hat sie dem Umstande zu verdanken, daß sie über die meisten Ravitale und Geldfräfte verfügte und gegenüber bem alten Grundadel die eigentliche Repräsentantin der Geldwirtschaft wurde. Die Gilben wurden der Angelpunkt des gesamten staatlichen Wirtschaftslebens, und da sie ihren Sik in den Städten hatten, so wurden sie der Grund der Erweiterung und Blüte des städtischen Wesens. Handel und Gewerbe machten ben eigentlichen Lebensnerv ber Städte aus und zogen immer mehr Bolk vom Lande heran. Reben dem Bauernstand erhebt sich das Bürgertum als neue Form der socialen und politischen Organisation.

Mit der emporsteigenden Macht dieses in Handel und Industrie organisierten Bürgertums war aber auch ein Umschwung im Bereiche des geistigen Lebens eingetreten. Waren es ursprünglich Priestertum und Adel, in deren Mitte Wissen und Aunst blühten, so beginnen jetzt die Baicha in ihren vornehmsten bürgerlichen Vertretern einen ebenso thätigen Anteil an dem religiösen und wissenschaftlichen Leben der Zeit du nehmen. Das Ziel der religiösen und wissenschaftlichen Strömuns gen war thatsächlich ein neues geworden. Es bestand in der wissens

schaftlichen Erfassung bes bochften Seins burch eine vom Beba unabhängige Erfenntnis und in einem sittlichen Streben, bas nicht auf bem Ritual beruhte. Das Emporfommen ber neuen Richtung bebeutete eine Emancipation von der alten religios-socialen Ueberlieferung. religiösen Evolution lief die Emancipation ber im Handel und Gewerbe repräfentierten socialen und wirtschaftlichen Macht bes neuen Bürger= tums parallel. Die Macht bes Besites eröffnete bie Pforten bes Bif= Und so tritt vor une bin bas interessante Bild ber mit bem älteren Abelsstande um ben Reichtum bes Wissens ringenden neuen Geld= aristofratie. Die Sohne ber reichen Batrigiergeschlechter stromen zu ben Metropolen des Wiffens im Westen wie im Often Indiens. In der Pflege der höheren Bilbung nehmen die mächtigen Sandelsfamilien es mit den alten Geschlechtern des Grofgrundbesites auf. Dag bem Abel bas höhere, in den mächtigen Patriziergeschlechtern vertretene Bürgertum gleichberechtigt an die Seite getreten ift, zeigt fich ebenso entschieden im Bereiche der höheren Bildung und des religiös-sittlichen Strebens, als im Bereiche ber politischen Macht 1). Besonders charafteristisch aber fommt die Teilnahme des Burgertums an den neuen religiösen Strömungen ber Beit zum Ausdruck in ben Beziehungen ber Raufmannschaft und der Handelsgilden zu den beiden Sauptträgern der sektarischen Bewegungen und emanzipierenden Kämpfe, dem Buddhismus und Jainis-In den buddhistischen und jainistischen Baudenkmälern begegnen uns als eifrigfte Forberer biefer Setten die Bertreter bes Sandels und Gewerbestandes, bald einzeln, bald forporativ2). So erganzt sich in bem religiösen Leben bes neuen Standes das Bild ber wirtschaftlichen und politischen Macht, die er errungen hatte. Die Sandels= und Gewerbe= genoffenschaften werden zugleich als religiöfe Brüderschaften Förderinnen bes Rultuslebens in einem Umfange, der uns lebhaft an die religiösen Gilben bes germanischen Mittelalters erinnert. Wie dort das religiöse Gilbewesen den größten Aufschwung genommen hatte in den frommen Brüderschaften, die überall errichtet wurden, in Laienverbindungen zur Uebung verdienstlicher Werke, so tritt auch hier die gemeinsame Uebung verdienstlicher Werte in den Vordergrund. Auf die Verrichtung verdienst= licher Werke wird ber höchste Wert gelegt. Daber nehmen die Bestim= mungen über Schenfungen und Stiftungen religiöfen Charatters in ben Gefetbuchern einen großen Raum ein; bei einem Rechtslehrer 3. B. füllen

<sup>1)</sup> Epigraphia Indica, vol. I, Calcutta 1888, S. 385 ff.; vol. II, 1894, S. 97 ff.; S. 327 ff.

<sup>2)</sup> J. Fergusson and J. Burgess, The Cave Temples of India, Condon 1880, S. 289 fj.; J. Burgess, Report on the Buddhist Cave Temples, Condon 1883, S. 82 ff.

sie einen ganzen Band. Und auch hier ist es wiederum die genoffenichaftliche Berrichtung von guten Berken, der eine besondere Be-

beutung im religios=socialen Leben gegeben wird.

Diefer eigenartige Charafter ber religiofen Genoffenschaftsbilbung führt auf die Konftitution des Opferwesens gurud. Die Opferpriefter nämlich, welche, ihren verschiedenen Funktionen entsprechend, bei ber Dar= bringung bes Opfers als Hotri, Abhvaryu, Udgatri, Brahman zusammenwirten, bilben eine religioje Rorperschaft, welche in ihrer Einheit und Gefchloffenheit bas opfernde Brieftertum barftellt. Der forperichaft= lichen Bereinigung ber opfernden Briefter fällt baber auch ber Opferlohn zu (Dakshina). Jedes Blied hat feiner Stellung und feiner Mit= wirfung beim Opferdienft entsprechend auch Anteil an bem Opferverdienft und Opferlohn. Die Berteilung ber Opferlöhne erfolgt im Berhaltnis von 48:24:16:8 unter ben vier Rangklaffen ber Opferpriefter 1). Das Rollegium der funktionierenden Priefter ift nun das typische Borbild für alle religiösen Bereinigungen und Genoffenschaften zur Berrichtung geist= licher Berte und zur Erwerbung geiftlichen Berdienftes geworben. Das Gejethuch bes Manu erflärt, daß bas Schema ber Berteilung bes Opfer-Iohnes anwendbar fei auf alle Arten von Benoffenschaften.

Eine gang eigenartige Farbung empfängt bas religiofe Leben in Diesem Zuge nach förperschaftlicher Einheit und Abgeschlossenheit. geiftlichen Gilben, von benen ich oben fprach, find Laienvereinigungen, welche fich nach Analogie der priesterlichen Kollegien bildeten. Aber die forporative Triebfraft hat fich noch mächtiger in dem Genoffenschafts= wefen der religiösen Geften und Schulen, in ben Gemeinschaften bes ascetischen Coenobitentums ausgebildet. Die Gemeinden der Asceten er= icheinen als organisierte Körperschaften, welche Trägerinnen einer felb= ftändigen Bermaltung, eines felbständigen Bermögens find. Meugerlich giebt fich die forporative Geschloffenheit des indischen Ascetentums in ben großartigen Rloster= und Tempelbauten zu erkennen, die einen ge= waltigen Grundbesit um fich vereinen. Die Monchegenoffenschaften werden Befigerinnen ganger Diftrifte mit Sunderten von Dorfern. Go foll nach Tobs") Schilberung noch zu Anfang biefes Jahrhunderts ein großer Teil bes Staates Mewar ben ascetischen Benoffenschaften gehort haben. Diese geiftlichen Korporationen besagen über ihre Mitglieder eigene Inditatur, ähnlich wie die Wirtschaftstorporation über die Gildegenoffen. Innerhalb ber Grenzen ihrer Gerichtsbarkeit war die ascetische Korporation bem öffentlichen Königsgericht ganz enthoben. Das Immu= nitatsprivilegium und die Steuerfreiheit werden in ben Stiftungsurfunden

<sup>1)</sup> Jolly, Recht und Sitte, S. 111. — 2) Jolly, a. a. D. S. 106.

mit großem Nachdruck hervorgehoben. Großen Strafen verfallen jene, welche sich an den durch besonderes Königsrecht geschützten geistlichen Besitztümern vergreifen, oder Gegenstände, die einer religiösen Korporation angehören, veruntreuen.

Das Recht ber freien, selbständigen Körperschaft beschräntt sich aber feineswegs auf die rechtgläubigen Asceten, wie man annehmen sollte. Die Rultusfreiheit, welche in den Königsediften von Acoka so bezeichnend zum Ausdruck kommt, gab allen Schulen und Sekten bas Recht, sich eine korporative Verfassung zu geben und in voller genossenschaftlicher Freiheit ihre besonderen religiösen Awece zu verfolgen. In den Rechtsbüchern, wo von dem Schut bes forporativen Rechts, welcher dem Könige obliegt, die Rede ist, werden ausdrücklich die "Ketzer" als besondere Gemeinschaften ; betrachtet, welche bieselben Korporationsrechte genießen wie die Rachfolger ber alten Religion. Es wird gesagt, ber König solle bas "Sonderrecht der Keper" ebenso schützen wie das der vedagläubigen Asceten. Diese Freiheit hängt mit dem das ganze sociale Leben durchdringenden Korporationsgeist zusammen, ber bereits lebendig zum Bewußtsein gefommen war, während das staatliche und politische Leben sich noch in einfachen Formen Es giebt wohl feine größeren außeren Gegenfate, als bie mancherlei Arten von Genossenichaften, die sich eine streng förperschaft= = liche Organisation gegeben haben. Wenn hier bas Korporationswesen. sich nach allen Seiten entfaltet, so zeigt bies, wie triebkräftige Wur zeln es im socialen Leben des indischen Bolkstums geschlagen hat. Und in der That, abgesehen von der wirtschaftlichen und socialen Organisatior des mittelgermanischen Bolkstums, hat sich nirgends, weder im Westenoch im Osten, weder im Altertum noch in späterer Epoche, eine 🛌 reiche forporative Glieberung berausgebildet, wie im altindischen Bolt-In dem Korporationswesen, das sich auf der breiten Grundla bes Ständewesens zu einer alle Schichten und Gruppen, alle Berufe u Gewerbe durchdringenden Macht emporgerungen bat, bat sich Indien ⊏ bedeutsamste Urkunde seiner wirtschaftlichen und socialen Kräfte gegeb Künftiger Darstellung wird es vorbehalten bleiben, das Bild socia und wirtschaftlichen Lebens, das hier nur in allgemeinen Umrissen e worfen werden jollte, in den mannigfachsten Ginzelzugen zu erweite auf welche die sociologischen Denkmäler des alten Indien unsere L = merkjamkeit binlenken.



## Inhalts=Verzeichnis.

|      |       |                                                               |   |   | Seite |     |  |
|------|-------|---------------------------------------------------------------|---|---|-------|-----|--|
| I.   | Biele | und Wege zur Erforichung des indischen Bolkstums              | • | • | •     | 1   |  |
| II.  | Das   | Raftenwesen der Gegenwart und die Denkmäler der Bergangenheit |   |   |       | 29  |  |
| 111. | Das   | Ständewesen der alten Gesellschaft                            |   |   |       | 71  |  |
| ιv.  | Das   | Rorporationswesen ber alten Gesellschaft                      |   |   | . 8   | 111 |  |



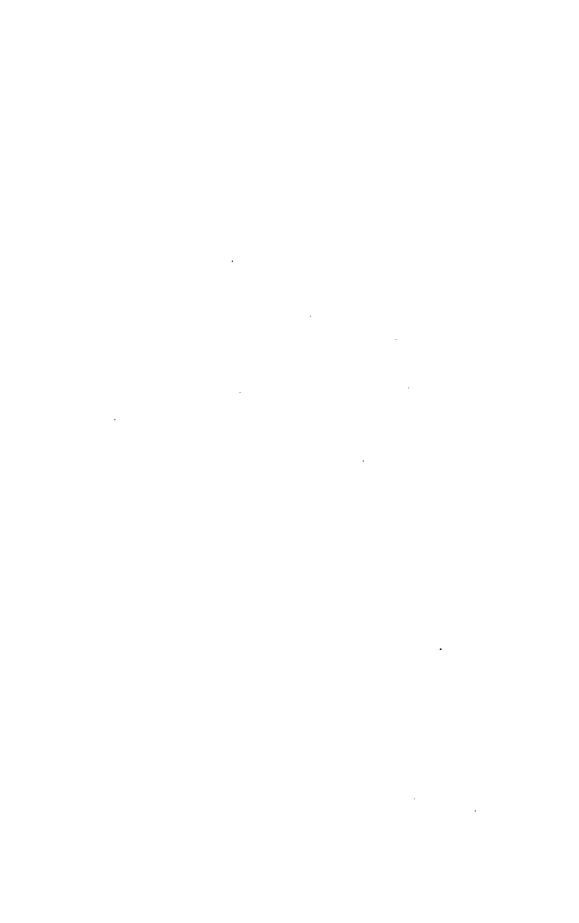

1887. II. Frang Schauerte, Guftav Abolf und die Ratholiten in Erfurt. 96 S. geh. M. 1.80.

III. S. Reiter, Joseph v. Gichenborff. Gein Leben und feine Dichtungen. 120 S. geh. M. 1.80.

Jahresbericht. 28 Geiten.

1888. I. Dr. Frang Settinger, Dante's Geiftesgang. 140 G. geh. M. 2.25.

II. Dr. 3. O. Schwider, Beter Bagmann, Carbinal-Grabifchof und Brimas von Ungarn und feine Beit. 104 Seiten. geh. Dt. 1.80.

III. Joseph Platimann, Die veränderlichen Sterne. Darstellung der wichtigsten Beobachtungs-Ergebnisse u. Erflärungs-Berinche. 120 S. geh. M. 1.80.

Jahresbericht. 16 Geiten.

1889. I. P. August Schnife, 3wei Jahre am Congo. Erlebniffe u. Schildeungen. Mit 7 Abbildungen. Herausgegeben ton Karl Hespers. 104 S. geh. M. 2.—

II. P. Gabr. Meier, Süddentsche Klöster bor hundert Jahren. Reise-Tagebuch des P. Nep. Hauntinger O. S. B., Bibliothekar von St. Gallen. 130 S. geh. M. 1,80.

III. Dr. Frang Galt, Die deutschen Beg-Auslegungen von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis jum Jahre 1525, 64 S. geh. M. 1.20.

Sahresbericht. 32 Geiten.

1890. I. P. Aug. Schinfe, Mit Stanten und Emin Baicha durch Deutich-Oft-Africa. Reise-Tagebuch. Herausgegeb. von R. Hespers. 1. u. 2. Aufl. 116 S. geh. M. 1,80.

11. Dr. Fr. Falt, Die deutschen Sterbebüchlein von der altesten Zeit des Buchdruck bis jum Jahre 1520. Mit 9 facsimiles. 92 S. geh. M. 1.80.

III. A. M. v. Steinle, Edward von Steinle und August Reichensperger in ihren gemeinfamen Beftrebungen für die driftl. Runft. Aus ihren Briefen gesichilbert. Mit 2 Kunstbeilagen. 104 Seiten geb. M. 2.—.

Jahresbericht. 41 Geiten.

1891. I. Leopold Kaufmann, Jehn Borträge über Kunft von Maler Philipp Beit. Mit einer Kunftbeilage: Bildnif bes Malers Beit. 126 Seiten. geh. M. 2.—.

II. Dr. Adalbert Ebner, Propft Joh. Georg Seidenbuich und die Einfahrung der Congregation des hl. Philipp Neri in Baiern und Defterreich. Sin Beitrag ur Kirchengeichichte Deutschlands im 17. und ls. Jahrhundert. 80 S. geh. M. 1,50.

III. S. Reiter, Beinrich Beine. Gein geben, fein Charafter und feine Werte. 130 Seiten geh. D. 1,80.

Sahresbericht. 60 Seiten.

1892. I. Joseph Blagmann, Der Blas net Jupiter. Darstellung der wichtigsten Beobachtungs : Ergebniffe und Ertläs rungs:Bersuche. 112 S. geh. M. 1,80. 1892. II. Sespers, Rarl, P. Schnnfe's lette Reifen. Briefe und Tagebuch: blatter. 104 S. geh. D. 1,80.

III. Dr. Freiherr von hertling, Raturrecht und Socialpolitit. 84 G. geb. M. 1,50.

Sahresbericht. 52 Geiten.

1898. I Dr. 3. B. Rirfc, Die driftlichen Cultusgebäude im Alterthum. Mit 17 Abbildungen. 104 €. geh. M. 1,80.

II. Dr. Seinrich Beber, Der Rirchengefang im Fürftbisthum Bamberg. 72 ©. geb. M. 1,20.

III. Rifolaus Paulus, Johann Wild. Ein Mainzer Domprediger des 16. Jahrhunderts. 84 S. geh. M. 1,50.

Jahresbericht. 43 Geiten.

1894. 1. Jul. Bachem, Die bedingte Berurtheilung. 68 S. geh. Dt. 1,20.

II. Dr. G. Schnürer, Die Entftehung Des Rirchenftaates. 116 S. geh. Dt. 1,80.

III. Ludwig Schmitt, S. J., Johann Taufen, der banifche Luther. 1494-1561. Bur vierhundertjährigen Feier seiner Geburt. 128 S. geh. M. 2.—.

Jahresbericht. 32 Geiten.

1895. I. Brof. Dr. Bithelm Schneider, Mugemeinheit und Ginheit Des fittlichen Bewußtfeins. 144 S. geh. M. 2,25.

II. Dr. Albert Godel, Das Gewitter. 120 S. geh. M. 1,80.

III. Dr. S. Cardauns, Die Marchen Clemens Brentano's. 120 S. geh. M. 1.80. Jahresbericht. 39 Seiten.

1896. I. Brof. Dr. Seinrich Finte. Carl Müller, Sein Leben und fünftlerifches Schaffen. Mit bem Bilbniß Carl Müller's und jechs Bilbertafeln. 118 S. geh. M. 2.70.

11. Professor Dr. Konrad Miller, Monialium Ebstorfensium mappa mundi mit Kurze Erffärung ber Weltfarte bes Frauenstofters Ehstor vom Jahre 1284. 64 Seiten Text geh. M. 2,-

III. Baden, Julins, Bedingte Berurtheilung oder Bedingte Begnadigung? 40 G., geh. M. 1.20.

Jahresbericht. 36 Geiten.

1897. I. Dr. Franz Kampers, Mittelsalterliche Sagen vom Paradiese und vom Holze des Kreuzes Christi. 124 S. geh. M. 1.80.

II. Ririch, Dr. 3. B., Die Acclamationen und Gebete Der altdriftlichen Grabichriften. 88 G. geh. Dl. 1.80.

III. Burbonfen, Dr. Friedrich, Die Sage bon der Bolterichlacht der Butunft ,,am Birtenbaume". 96 G. geh. M. 1.80.

Jahresbericht. 32 Geiten.

1898, I. Prof. R. Scheid, S. J., Der Jefuit Jafob Mafen, ein Schulmann und Schriftfteller des 17. Jahrhunderts. 72 Seiten. geh. M. 1,50.

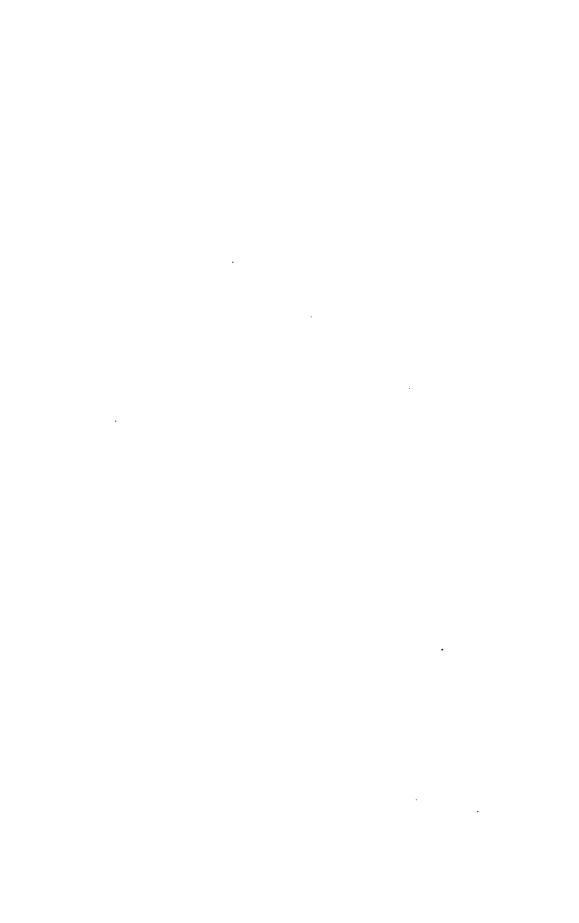

1887. II. Franz Chauerte, Gustav Adolf und die Ratholiten in Erfurt. 96 S. geh. M. 1.80.

111. Sein Leben und feine Dichtungen. 120 S. geh. M. 1.80.

Jahresbericht. 28 Seiten.

1888. I. Dr. Frang hettinger, Dante's Geiftesgang. 140 G. geh. M. 2.25.

II. Dr. J. D. Schwider, Beter Bazmann, Cardinal: Erzbifchof und Brimas von Ungarn und feine Zeit. 104 Seiten. geh. M. 1.80.

III. Joseph Blatmann, Die veränderstichen Sterne. Darftellung ber wichtigften Beobachtungs-Ergebniffe u. Erklärungs-Beriuche. 120 S. geh. M. 1.80.

Sahresbericht. 16 Geiten.

1889. I. P. August Schinfe, 3wei Jahre am Congo. Erlebniffe u. Schilderungen. Mit 7 Abbilbungen. herausgegeben von Karl hespers. 104 S. geb. M. 2.—

II. P. Gabr. Meier, Guddeutsche Rlöfter vor hundert Jahren. Reise: Tagebuch des P. Rep. Hauntinger O. S. B., Bibliothekar von St. Gallen. 130 S. geh. M. 1,80.

III. Dr. Franz Falt, Die deutschen Bete-Auslegungen von der Mitte des 15. Jahrhunderts bis zum Jahre 1525. 64 C. geh. M. 1.20.

Nahresbericht. 32 Geiten.

1890. I. P. Aug. Schnife, Mit Stansley und Smin Paicha durch Deutschieltstrica. Reise: Tagebuch. Herausgegeb. von R. hespers. 1. u. 2. Aust. 116 S. geh. M. 1,80.

II. Dr. Fr. Falt, Die deutschen Sterbes büchlein von der altesten Zeit des Buchs druck bis zum Jahre 1520. Mit 9 Facs similes. 92 S. geh. M. 1.80.

111. A. M. v. Steinle, Edward von Steinle und August Reichensperger in ihren gemeinsamen Bestrebungen für die driftt. Runft. Aus ihren Briefen gesichilbert. Mit 2 Kunstbeilagen. 104 Seiten geh. M. 2.—.

Jahresbericht. 41 Geiten.

1891. I. Leopold Raufmann, Behn Borträge über Runft von Maler Phistipp Beit. Mit einer Kunftbeilage: Bilbnig bes Malers Beit. 126 Seiten. geh. M. 2.—.

II. Dr. Adalbert Coner, Propft Joh. Georg Seidenbusch und die Einführung der Congregation des hl. Philipp Aeri in Baiern und Desterreich. Ein Beitrag aur Kirchengeschichte Deutschlands im 17. und 18. Jahrhundert. 80 S. geh. M. 1,50.

III. S. Reiter, Beinrich Beine. Cein Leben, fein Charafter und feine Werte. 130 Seiten geh. D. 1,80.

Sahresbericht. 60 Geiten.

1892. I. Joseph Plagmann, Der Plas net Jupiter. Darftellung der wichtigften Beobachtungs: Ergebniffe und Ertläs rungs:Berfuche. 112 S. geh. M. 1,80. 1892. II. Despers, Rarl, P. Schunfe's lette Reifen. Briefe und Tagebuchblatter. 104 S. geh. M. 1,80.

III. Dr. Freiherr von Sertling, Raturrecht und Cocialpolitit. 84 S. geh. M. 1,50.

Jahresbericht. 52 Seiten.

1893. I. Dr. 3. B. Rirfd, Die driftlichen Cultusgebaube im Alterthum. Mit 17 Abbildungen. 104 S. geb. M. 1,80.

II. Dr. Deinrich Beber, Der Rirchengefang im Fürftbisthum Bamberg. 72 G. geh. M. 1,20.

III. Rifolaus Baulus, Johann Bild. Gin Mainzer Domprediger des 16. Jahrhunderts. 84 S. geh. M. 1,50.

Jahresbericht. 43 Seiten.

1894. 1. Jul. Bachem, Die bedingte Berurtheilung. 68 G. geh. Dt. 1,20.

II. Dr. G. Conurer, Die Entftchung bes Rirchenftaates. 116 S. geh. DR. 1,80.

III. Ludwig Comitt, S. J., Johann Tanfen, Der danifche Luther. 1494–1561. Bur vierhundertjährigen Feier feiner Geburt. 128 S. geh. M. 2.—.

Jahresbericht. 32 Seiten.

1895. I. Brof. Dr. Bithelm Schneider, Augemeinheit und Ginheit des fitts lichen Bewuttfeins. 144 S. geh. M. 2,25.

II. Dr. Albert Godel, Das Gewitter. 120 G. geh. Dt. 1,80.

III. Dr. &. Cardauns, Die Marchen Clemens Brentano's. 120 S. geh. M. 1.80. Jahresbericht. 39 Seiten.

1896. I. Brof. Dr. Seinrich Finte, Carl Müder, Gein Leben und fünftlerifdes Schaffen. Mit bem Bilbniß Carl Müller's und jechs Bilbertafeln. 118 G. geh. M. 2.70.

es

11. Profeffor Dr. Rourad Miller, Monialium Ebstorfensium mappa mundi mit Rurze Erflärung ber Weltkarte bes Frauenklofters Chitorf vom Jahre 1284. 64 Seiten Tert geh. M. 2,—.

III. Bachem, Julius, Bedingte Berurstheilung ober Bedingte Begnadigung? 40 S., geh. M. 1.20.

Jahresbericht. 36 Seiten.

1897. I. Dr. Franz Rampers, Mittelsalterliche Sagen vom Baradiefe und vom Solze des Arcuzes Chrifti. 124 S. geh. Dt. 1.80.

II. Rirfc, Dr. J. B., Die Acclamationen und Gebete ber altdriftlichen Grabichriften. 88 G. geh. M. 1.80.

III. Burbonfen, Dr. Friedrich, Die Sage bon der Bolterichlacht der Bufunft ,,am Birtenbaume". 96 G. geh. Dt. 1.80.

Jahresbericht. 32 Seiten.

1898. I. Brof. R. Scheid, S. J., Der Jefuit Jatob Mafen, ein Schulmann und Schriftsteller des 17. Jahrhunderts. 72 Seiten. geh. M. 1,50.

## Jahresberichte und Pereinsgaben ferner:

1898. II. **Brof. Dr. Heinrich Finte, Der Madonneumaler Franz Ittenbach.** Wit bem Bildniß bes Künftlers und Abbildungen von 11 jeiner Werke. 80 Seiten. geh. M. 2.—.

III. Dr. Joseph Wilpert. Die Gewandung der Christen in den ersten Jahrhunderten. Bornehmlich nach den Katasomben-Walereien dargestellt. 58 S. Text und 22 Seiten Abbildungen. Geh. M. 2.—. Jahresbericht. 56 Seiten. 1899. I. Alegander Raufmann, Thomas von Chantimpré. 138 Seiten geb. M. 1.80.

Con

II. Dr. Angustin Bibbelt, Joseph von Görres als Litterarhistoriter. 80 Seiten. geh. 21.50.

III. Jofcph Dahlmann, 8. J., Das altindifche Boltstum und feine Bedeutung für die Gefellschaftstunde. 140 Seiten. geb. D. 2,25.

Die Mitglieder ber Gesellicaft erhalten ben Jahresbericht und bie regelmäßig in jedem Jahre erschennen Bereinsgaben, die Theilnehmer den Jahresbericht gratis und franco jugejanbt.

Die Mitglieber und die Theilnehmer erhalten die fammtlichen auf Beranlaffung ber Gorres-Gefellschaft beröffentlichten Schriften (nicht jedoch bas Staatslegiton) bei birectem Baarbegug bon bem General-Secretair der Gefellichaft zu zwei Drittheilen des Labenpreifes.

Die Bereinsgaben und Gelegenheiteldriften [nicht bie bom Berwaltungs-Ausschuffe erftatteten Jahresberichte] find auch durch ben Buchhandel zu beziehen.

Abreffe bes General Serretairs: Dr. g. Cardauns, goin.
ber Geichaftsftelle J. P. Sachem, goln.

## Im Auftrage der Görres-Gefellichaft herausgegebene Schriften.

- Cardauns, Dr. hermann, Ronrab bon Hoftaben, Erzb. bon Roln (1238—61). Jeffarift jur Bollenbung feiner Rathebrale bem hochw. herrn Dr. Baulus Melders, Erzb. bon Roln, gewidmet bon ber Gores-Gef. 1880. 176 S. Ler.-Hormat. Roln, in Cores miffion bei 3. D. Badem. Breis: brochirt Mart 3,60. (für Bereinsmitgl. und Theiln. Dt. 2,40.)
- Frang, Dr. Abolph, Die gemischen Eben in Schlesien. Feltschrift jum Bifchoff-Jubilaum bes Fürstbifchofs bon Breslau. 1878. 152 Seiten Legiconsformat. Breslau, E. B. Aberholg' Buchandlung Breis: brochirt Mart 3,—. (Für Bereinsmitglieber und Theilnebmer Mart 2,—.)
- Sipler, Dr. Frans, Die beutiden Brebigten und Ratecelen ber Ermlanbifden Bifcofe Sofius und Rromer. Felicentit jur Inthronifation bes Erzbifcofs Bhitippus bon Roln. Roln 1885, in Commission bei J. B. Bachem. 180 S. Ler. Format. Breis: brochirt Mart 4,—. (Für Bereinsmitglieder und Theilnebmer Mart 2,65.)
- Die pfeudo-ariftotelische Schrift über das reine Gute, betannt unter bem Ramen Liber do causis. Im Auftrage her Görres. Gefulchaft bearbeitet bon Tr. Dt to Barben hewer. 1882. gr. 8°. (XVIII und 330 S.) In Commission ber Herber'schen Berlagsbuchhanblung in Freib. Preis M. 13.50. (Für Bereinsmitgl. und Theiln. M. 9,—.)
- hiftorifches Jahrbuch. Redigirt bon ben Brof. Dr. H. Grauert, Dr. L. Baftor u. Dr. G. Schnurer. 1.—20. Banb, 1880—1899, au 4 heften gr. 89. In Commiffion ber Bereber'iden Buchhanblung in Münden. Breis pro Jabrg. 12 M. (fur Bereinsmitglieber und Theilnehmer 8 M.) Gingelne Defte M. 3,50.

- Jahresbericht der Section für Philofophie 1883. 116 Seiten groß 8°. Breis: Mart 1,80. (Für Bereinsmitglieber und Theilnehmer R. 1,20.) In Commiffion bei J. B. Bachem in Roln.
- Jahresbericht der Section für Philofophie 1884. 108 Seiten groß 8°. Breis: M. 1,80 (Für Bereinsmitgl. und Theilnehmer M. 1,20.) In Commission bei J. Bachem in Köln.
- Staatslegiton. Deft 1-46. Freiburg i.B. Gerber'iche Rerlagshandlung. 1887-97 (Runmehr abgefoloffen.)
- Philosophisches Jahrbuch. Herausgegeben bon Dr. Conft. Gutberlet, Professon an ber philos. etheol. Lehre Anstalt in Fulba, und Dr. Jos. Boble, Prosessor an ber Atcobenie 3u Münster. 1 bis 12. Band. 8". Fulba 1888—1899. Trud und Commissions. Berlag ber Fulbaer Action-Druderei.
- Quellen und Forichungen aus dem Gebiete Der Gefdichte. In Berbins bung mit ihrem hiftorifchen Inftitut in Rom herausg, bon ber Gorresgefellichaft. Baber-born, F. Schöningh, Leg. 8. I. Brof. Dr. Dittric, Runtinturberichte Giobanni Do. rone's bom beutichen Ronigshof (1539, 1540). 1892. - II. Er &hfes, Romifche Documente jur Gefcichte ber Ehefcheibung Seinrich's VIII. 1893. - III. Brof. Dr. Rirfc, Die papftlichen Collectorien in Deutschland mab. rend bes 14. Jahrhunderts. 1894. - IV. Dr Chies und Dr. Meifter, Die Rolner Runtiatur 1895. - V. Brof. Rirfd, Die Rudfehr ber Babfte Urban V. u. Gregor XI. bon Abignon nach Rom. 1898. — VI. 28. G. Schwarg, Die Runtiatur-Correspondeng Cafpar Gropper's aus Beftbeutichland (1573 bis 76), 1898.

Die Redaction der regelmäßig ericheinenden Gratis: Bereinsgaben (nicht der fonftigen Bereinsichriften) ift herrn Dr. hermann Cardauns in Roln, in Berbindung mit einer aus Borftandsmitgliedern zusammengesetzten Commission, übertragen worden. Alle auf die Bereinsgaben bezüglichen Briefe und Gendungen bitten wir an genannten herrn nach Roln, Marzellenftrage 22, zu adrefiren.

Der Verwaltungs=Ausschuß.

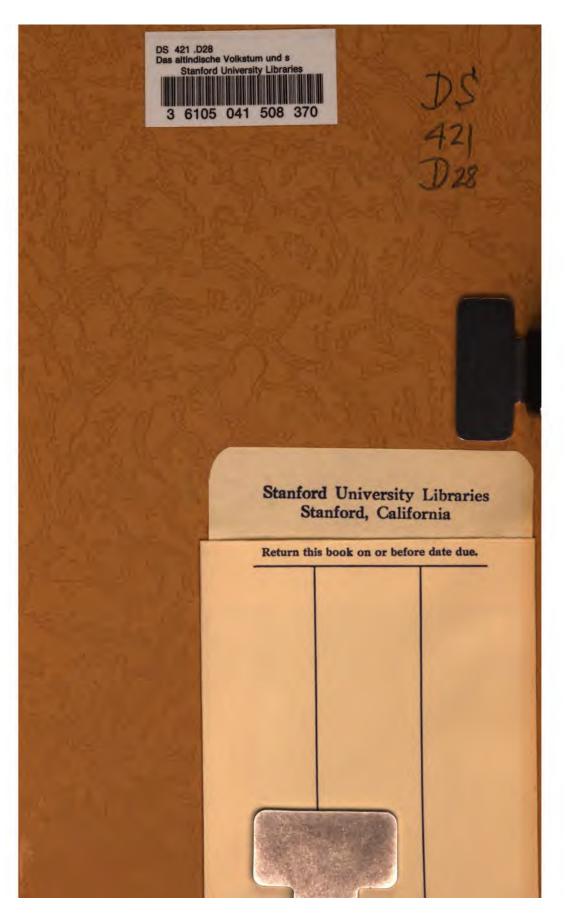

